

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







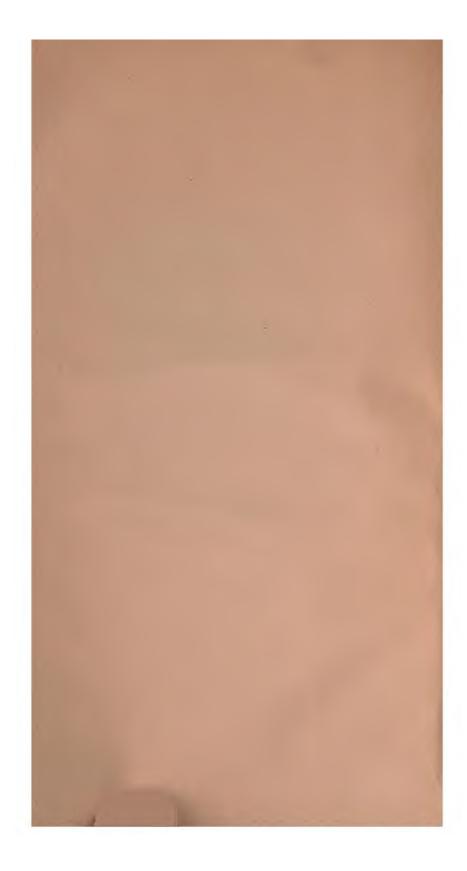

# Vereinigten Staaten

von

# Nordamerika

mit besonderer Rudficht

auf

## deutsche Auswanderung dahin

nach eigener Unschauung beschrieben

nod

Gottfried Menzel.

Berlin, 1853. Verlag von Georg Reimer. E 166 M55

## Vorrede.

Leber die Bereinigten Staaten von Nordamerika und einzelne Theile derselben sind in den lettvergangenen Jahren so viele deutsche Bücher erschienen, daß es völlig überstüssig erscheinen möchte, die Menge derselben zu vermehren. Aber die meisten dieser Werke sind im Interesse der Auswanderung geschrieben, und haben den unverstennbaren Zweck, die Zahl der deutschen Auswanderer nach Nordamerika zu vergrößern, oder sie dort einer gewissen Gegend zuzussühren; wobei nicht das Loos der Auswandernden, sondern der materielle Vortheil der Spekulanten, welche von der Auswanderung Gewinn ziehen, berücksichtiget wird.

Ich fand während meines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten gar häufig Gelegenheit, mich zu überzeugen, daß die Lage der dorthin eingewanderten Deutschen bei weitem nicht so zufriedensstellend ift, wie sie in den Auswanderungsbuchern dargestellt wird, und Viele gestanden es unumwunden, daß sie sich hatten täuschen lassen. Ich halte es für meine Pflicht, die auf meiner Reise vom August 1849 bis Juni 1851 über jenes große Ländergebiet gesamsmelten Beobachtungen meinen auswanderungslustigen Landsleuten vorzulegen, wobei ich weder das Vortheilhafte, noch das Rachstheilige verschweigen darf, was der deutsche Auswanderer dort zu gewärtigen hat. Ich halte mich für vollständig sicher, daß mich Niemand einer dießfälligen Parteilichkeit wird überweisen können.

Demjenigen Theile bes verehrten Bublifums, welcher weniger wegen ber Auswanderungsfrage, als vielmehr wegen ber allgemeinen fteigenben Wichtigkeit bes nordamerifanischen Staatenbundes biefes weite Landergebiet und feine Bewohner mit ihrer rafchen Entwidelung und bem gegenwärtigen Civilisations-Stadium fennen zu lernen wunscht - genugen bie gewöhnlichen Auswanderungsbucher nicht. Selbst aus allgemeinen geographischen Berfen burfte es fur Jebermann schwer senn, fich eine richtige und flare Borftellung von ben Bereinigten Staaten zu verschaffen, ba beutsche Schriftsteller biefes Faches fehr oft aus alteren, schon lange nicht mehr richtigen Ungaben ichopfen muffen, und aus Abgang eigener Anschauung und charafteristrenber Details von ben fo eigenthumlichen ganbes = unb Bolteverhaltniffen felbft feine beutlichen Begriffe haben fonnen. In wie weit es mir gelungen, in biefen Blattern einige Buge ju einem beutlicheren Bilbe ber rathselhaften nordamerifanischen Unionsverhaltniffe zu liefern, ftelle ich dem nachsichtigen Urtheile bes geneigten Lefers ganglich anheim.

Daß ich physifalische und historische Rotizen einzuweben mir erlaubte, soll zur Begrundung und zum Berftandniffe bes Ganzen beitragen, und bot mir zugleich Gelegenheit, manche nicht ganz unsintereffante Beobachtung mitzutheilen.

Darüber, daß ich die Anführung der Quellen, besonders bei historischen und statistischen Daten, verabsaumte, werde ich den Tadel kaum durch die Bemerkung abwenden können: daß Bieles so allgemein bekannt und anerkannt ist, daß es keiner Gewähr bedarf; daß die meisten amerikanischen Gewährsmänner und öffentlichen Blätter in Deutschland, weil daselbst unbekannt, wenig Gewicht haben, und daß ich wegen Ersparniß an Raume gelehrtes Orenament vermeiden wollte.

Schonwald, ben 20. April 1853.

G. Menzel.

# Inhalt.

# 1. Physifche Beschaffenheit bes Landes.

|     |                 |         |       |       |      |    |     |      |      |   |   |   |      |   | Seite |
|-----|-----------------|---------|-------|-------|------|----|-----|------|------|---|---|---|------|---|-------|
| 1.  | Mllgemeine Ueb  | erfict  |       |       |      |    |     |      |      |   |   |   |      |   | 1     |
| 2.  | Der Miffifippi  |         |       |       |      |    |     |      |      |   |   |   |      |   | 3     |
| 3.  | Geognoftische & |         |       | -     |      |    |     |      |      |   |   |   |      |   | 8     |
| 4.  | Die Canabifcher |         | •     |       |      |    |     |      |      |   |   |   |      |   | 16    |
| 5.  | Die Ruftenland  |         |       |       |      |    | -   |      |      |   |   |   |      |   | 21    |
| 6.  | Klima, Wittern  |         |       |       |      |    |     |      |      |   |   |   |      |   | 22    |
| 7.  | Eigenthümlichte |         |       |       |      |    |     |      |      |   |   |   | Tere |   | 30    |
| 8.  | Einfluß ber &   |         |       |       | -    |    |     |      |      |   |   |   |      |   | -     |
|     | Rrantheiten .   |         |       |       |      |    |     |      |      |   |   |   |      | • | 33    |
| 9.  | Die Acclimatiff | rung be | r Dei | ıtjay | n in | No | rba | meri | ta . | • | • | • | •    | • | 45    |
|     |                 |         | II.   | Na    | turj | ro | du  | fte. |      |   |   |   |      |   |       |
| 10. | Mineralien .    |         |       |       |      |    |     |      |      |   |   |   |      |   | 46    |
| 11. | Begetabilien .  |         |       |       |      |    |     |      |      |   |   |   |      |   | 53    |
| 12. | Thiere          |         |       |       |      | _  |     |      |      | • |   |   |      |   | 75    |
|     | •               |         |       |       |      | •  |     |      |      |   |   |   |      |   |       |
|     |                 |         | m     | . (   | Eint | po | jne | T.   |      |   |   |   |      |   |       |
| 13. | Die Weißen .    |         |       |       |      |    |     |      |      |   |   |   |      |   | 93    |
| 14. | Die Indianer    |         |       |       |      |    |     |      |      |   | _ |   |      |   | 107   |

| VI          | Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.         | Rampfe zwifchen ben Indianern und ben Beißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.         | Die Indianer im Weffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.         | Berhaltnig ber Indianer gu ben Anglo-Ameritanern, Civiliftrungeversuche 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.         | Die Reger, Eflaven, freie Farbige 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •0•         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | IV. Geschichtlicher Ueberblick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19.         | Ursprung ber Bereinigten Staaten 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20.         | Der Unabhängigfeitofrieg 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21.         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22.         | Entwickelung ber Bereinigten Staaten, schnelle Zunahme an Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | und Umfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | V. Gefellschaftliche Einrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Der Staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.<br>24.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24.<br>25.  | Das Finanzwesen, Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.         | Die politischen Parteien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20.<br>27.  | Die öffentliche Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21.         | Das Lynch-Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2</b> 8. | Die Loafers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.<br>29.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>30</b> . | and the state of t |
| JU.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33.         | Die Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>55.</i>  | OR Mother                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | VI. Erwerbszweige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34.         | Eigenthumlichfeit und Standpuntt ber Landwirthschaft 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>35.</b>  | Die Biehjucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | a. Die Rindviehzucht 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | b. Die Schafzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | c. Die Pferdezucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | d. Die Schweinezucht 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -           | e. Andere landwirthschaftliche und Hausthiere 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | f Die Hienenrucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             | Inhalt.                                                         | VII          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 36.         | Der Aderbau                                                     | Seite<br>287 |
| 30.         | a. Adergerath, landwirthichaftliche Maschinen und Bertzeuge     | 287          |
|             | b. Das landwirthschaftliche und Fracht-Fuhrwefen                | 291          |
| 37.         | Rulturpflanzen                                                  | 294          |
| u.          | a. Die Baumwolle                                                | 294          |
|             | b. Der Auder                                                    | 295          |
|             | O Mate                                                          | 296          |
|             | c. Ver Meis                                                     | 296          |
|             | e. Der Tabaf                                                    | 299          |
|             | f. Der Beizen                                                   | 299          |
|             | g. Roggen                                                       | 300          |
|             | h. Gerste                                                       | 300          |
|             | i. Haber                                                        | 300          |
|             | k. Erbsen                                                       | 301          |
|             | 1. Buchweizen                                                   | 301          |
|             | m. Hopfen                                                       | 301          |
|             | n. Kartoffeln                                                   | 301          |
|             | o. Bataten                                                      | 302          |
|             | p. Futterpflanzen                                               | 303          |
|             | q. Hanf                                                         | 303          |
|             | r. Der Gartenbau                                                | 304          |
|             | s. Der Obstbau                                                  | 305          |
|             | t. Der Weinbau                                                  | 307          |
|             | u. Die Seibenzucht                                              | 307          |
| <b>3</b> 8. | Die Errichtung einer Farm                                       | 308          |
| <b>3</b> 9. | Preis und Erträgniß bes Bobens                                  | 314          |
| <b>4</b> 0. | Erwerbung bes Grundbesiges                                      | 317          |
| 41.         | Lebensverhältniß des nordamerikanischen Landwirthes             | 320          |
| <b>42</b> . | Gemeine Handarbeit                                              | 322          |
| <b>4</b> 3. | Sandwerfe                                                       | 324          |
| 44.         | Manufakturen und Fabriken                                       | <b>32</b> 6  |
| 45.         | Die Handelsschifffahrt                                          | 332          |
| 46.         | Das Zollshstem, ber Zolltarif                                   | 335          |
| <b>4</b> 7. | Der Raufmann                                                    | <b>33</b> 9  |
| VII         | Die Auswanderung der Deutschen nach den<br>Bereinigten Staaten. |              |
|             | Sectinization Stanton.                                          |              |
| 48.<br>49.  | Beweggrunde und Ursachen berselben                              | 342<br>347   |

| vm          | Inhalt.                                                                                                                               |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 50.<br>51.  | Bas hat Rordamerika für Deutsche Unangenehmes und Rachtheiliges?<br>Ungunstige persönliche Eigenschaften und Berhältnisse jur Auswan- | Scite<br>348 |
| **          | berung                                                                                                                                | 351          |
| <b>52</b> . | Bo ift es für Deutsche am beften in Rudficht auf Landwirthschaft? .                                                                   | 354          |
| <b>53.</b>  | Bemerfungen für auswanderungsluftige Gewerbsleute                                                                                     | 355          |
|             | Anhang.                                                                                                                               |              |
|             | Müngen, Maage und Gewichte ber Bereinigten Staaten                                                                                    | 361          |

•

.

.

•

•

## I. Physische Beschaffenheit des Candes.

### 1. Allgemeine Ueberficht.

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika sind über einen Flächenraum von 3,300,000 engl. Quadratmeilen ausgebreitet, und gehören somit zu den größten Staatskörpern der Erde. Im Often sind sie von dem Atlantischen, im Westen von dem Stillen Oceane, im Norden von den Brittischen Besthungen, im Süden von Merico und dessen Golfe begränzt.

Nur zwei große Gebirgsketten burchziehen bas umfangreiche Gebiet. Das kahle Felsengebirge (Rocky mountains), eine Fortsetung ber Corbilleren, geht von Süben nach Norden burch die wüsten westlichen Regionen und überragt die Schneelinie mit vielen seiner Höhen. In den Ebenen von Alabama und Georgien erheben sich die dicht bewaldeten und wasserreichen Alleghann = Gebirge, welche von Südwest nach Nordost in mehreren fast paralelen Jügen den östlichen und civilisitresten Theil der Unionsstaaten durchstreichen. Die größte Höhe dieses nach Länge und Breite so ausgedehnten Gebirges ist der Washington im Staate Rew Hampshire von nur 6428 Fuß.

Die Gemässer von den innern Seiten dieser beiben Gebirge und dem ungeheuren Raume zwischen denselben nimmt größtentheils der Hauptstrom des Landes, der riesige Mississpiauf, um sie dem Golfe von Mexico zuzusühren; nur eine Anzahl kleinerer Ströme



# Vereinigten Staaten

von

# Nordamerika

mit besonderer Rücksicht

auf

# deutsche Auswanderung dahin

nach eigener Anschauung beschrieben

pon

Gottfried Mengel.

Berlin, 1853. Verlag von Georg Reimer. E 166 M55

## Vorrede.

Leber die Bereinigten Staaten von Nordamerika und einzelne Theile derselben sind in den lettvergangenen Jahren so viele deutsche Bücher erschienen, daß es völlig überstüssig erscheinen möchte, die Menge derselben zu vermehren. Aber die meisten dieser Werke sind im Interesse der Auswanderung geschrieben, und haben den unverstennbaren Zweck, die Zahl der deutschen Auswanderer nach Nordamerika zu vergrößern, oder sie dort einer gewissen Gegend zuzuführen; wobei nicht das Loos der Auswandernden, sondern der materielle Bortheil der Spekulanten, welche von der Auswanderung Gewinn ziehen, berücksichtiget wird.

Ich fand während meines Aufenthaltes in den Bereinigten Staaten gar häusig Gelegenheit, mich zu überzeugen, daß die Lage der dorthin eingewanderten Deutschen bei weitem nicht so zufriedensstellend ist, wie sie in den Auswanderungsbüchern dargestellt wird, und Bicle gestanden es unumwunden, daß sie sich hatten täuschen lassen. Ich halte es für meine Pflicht, die auf meiner Reise vom August 1849 bis Juni 1851 über jenes große Ländergebiet gesamsmelten Beobachtungen meinen auswanderungslustigen Landsleuten vorzulegen, wobei ich weder das Bortheilhafte, noch das Rachstheilige verschweigen darf, was der deutsche Auswanderer dort zu gewärtigen hat. Ich halte mich für vollständig sicher, daß mich Niemand einer dießfälligen Parteilichkeit wird überweisen können.

Unterhalb ber Bereinigung mit bem Artanfas beginnen beibe Ufer landeinwarts abzufallen, fo bag bas Strombett von einem breiten Damme getragen wirb. Indem ber Strom an feinen Ausfluffen fortwährend Land anfest und fo feine Mundungen immer weiter hinausrudt, muß er auch fein Bett erhohen, wenn er nicht fein Befall verlieren, die untern Regionen überfluthen, und fein eignes Werf wieder gerftoren foll. Diese Erhöhung geschieht burd bie jahrlichen Heberschwemmungen, indem bas Waffer, wenn es bie Ufer überfteigt, eine beträchtliche Menge feinen Sandes und andere Stoffe fallen läßt; biefer gurudgelaffene Abfat auf ben Ufern ift von ungleicher Stärke, beträgt aber gewöhnlich einige Bolle. schweren von bem Baffer mitgebrachten Substanzen bienen gur Er höhung bes Bettgrundes. Wo den Ufern entlang Unfteblungen und Kelber burch Damme gegen bie Ueberfluthung geschütt werben, fann biefe natürliche Erhöhung ber Ufer nicht mehr vor fich geben; bie allmählige Erhebung bes Strombettes forbert baher fategorisch eine Aber dieser Umftand wird bereinft ben Erhöhung tiefer Damme. Unfiebelungen große Schwierigfeiten und Befahr bringen. hat jest schon einen zweiten Damm hinter bem ersten errichten muffen, ba biefer häufig burchbrochen und ftellenweis ganz weggefpult worben ift.

Nicht selten grabt bas bei Ueberschwemmungen über bie User- landeinwarts fließende Wasser tiese Lücken, und eine ungeheure Bassers masse stürzt wie durch eine geöffnete Schleuse den Riederungen zu, daß man glauben sollte, der ganze Strom werde alsbald seinen Lauf dahin verlegen. Aber die Holzmassen und wirres Gestrüpp schießen mit durch den Userriß, bleiben aber in einiger Entsernung, wo sich das strömende Wasser ausbreitet und seichter wird, sest sitzen; kleines Gehölz und Erdstoffe füllen die hohlen Räume aus, und nach einigen Fluthen hat die Natur solche, oft mehrere hundert Fuß breite Userrisse selbst wieder ausgefüllt, was für die Kunst eine schwere Aufgabe gewesen sehn würde. Hier und dort ist auch ein solcher Durchbruch geblieden, und es haben sich auf diese Art Arme des Stromes gebildet, die, wie oben bemerkt wurde, ihr Wasser die Betste in den Golf oder in Sümpse und Seen sühren. Solche Abzüge, wie der Laso urche und andere, erheben nach der Weise ihres Baters

Missisppi ebenfalls ihr Bette, und tragen so zur allgemeinen Erhöhung des großen Alluviums ihr Scherslein bei. Selbst die tiesen Seen und Sumpse, in welche sie bei jeder lleberschwemmung eine große Masse von erdigen und organischen Stossen sühren, und darin absehen, werden bereinst sich endlich füllen und trocken werden.

Der größte Rebenfluß bes Missisppi ift ber Missouri. Er entspringt am öftlichen Abhange bes Windriver = Gebirges, wo er anfänglich ben Ramen Jefferson führt, fließt zuerft nordwärts burch einen meilenlangen Abgrund von 1200 Ruß Tiefe awischen fenfrechten Kelswänden, stürzt dann über einen 90 Kuß hohen Kelsen herab, wendet fich öftlich, von der Einmundung des fleinen Misfouri fubofilich, und ergießt fich oberhalb St. Louis in ben Miffifippi, nachbem er auf seinem 3000 Meilen langen sonderbar ge= frümmten Laufe 119 Buffüffe aufgenommen hat. Seine Schnelligfeit ift die doppelte bes Missippi, 10 Meilen per Stunde. ganges ungeheures Fluggebiet ift noch wuft und die Heimath ber Buffel und Indianer, erft an feinem unterften Laufe im Staate Miffouri hat die Kultur begonnen. Er wird auch noch lange und jum Theil fur immer ber Fluß ber Bufte bleiben; benn trop feiner Größe ift er zur Schifffahrt nicht geeignet; Felsblode, Flußschnellen und Bafferfalle verschließen jeglichem Fahrzeuge und ber Civilisa= tion bas Einbringen in biese holz- und fohlenlosen Steppen.

Am Arkansas und Red River ist die Civilisation ebenfalls erst einige Hundert Meilen vom Missisppi an vorgedrungen, und der größere westliche Theil ihrer Flußgebiete ist eben auch Büsselweide und Indianerrevier. Aber diese Flüsse sind bessere Wasserstraßen, und immer weiter dringen die verwegenen Dampser auf denselben vor, um mit den langen Rauchschweisen aus den hohen Schornsteinen, wie mit drohenden gigantischen Geißeln, den rothen Bewohenen zugleich anzudeuten, daß die Stunde bereits geschlagen habe, wo sie von den Weißen auch aus diesem ihrem Vaterlande, wohin man sie nach ihrer Vertreibung aus dem Often gewiesen, vertrieben werden sollen.

Im Staate New York unfern vom Erie = See entspringt ber Alleghany; ber Monongahela hat feine Quellen in Birginien;

biefe beiden schiffbaren Fluffe vereinigen sich bei Bittsburg und bilden von da an den Ohio, der in sudweftlicher Richtung zwischen ben Staaten Ohio, Indiana, Illinois rechterseits, und Bennsylva= nien, Birginien, Kentudy linkerseits bie Granze macht, und nach einem 940 Meilen langen Laufe in ben Missifppi fällt. Er hat nur ein schmales, aber tief ins Land eingeschnittenes Bottom, und feine romantischen, mit Buchenwald schon befleibeten Uferhöhen er= heben fich 300 Ruß über ben Wafferspiegel. 3m Jahre 1832 flieg bas Waffer bei Bittsburg 32 Fuß, bei Wheeling 45 Fuß, an der Mündung des Columbia 70 fuß, im Berbste 1847 bei Cincinnati 57 Auß über ben Normalstand. Der Dhio ift zur Schifffahrt ganz vorzüglich geeignet; feine einzigen Schnellen bei Louisville find durch einen Schleusenkanal umgangen. Diefer schöne Fluß fließt burch ben iconften Theil ber Bereinigten Staaten; ichabe, baß fein helles reines Waffer mit ber schmutigen Tunke bes Misikippi fich vermischen muß.

### 3. Geognoftische Bemerkungen.

Da das Mississppi-Gebiet an seiner Nordgränze von den Quellen des Ohio bis zu jenen des Missouri eine beiläusige Breite von 2000 Meilen hat, im Süden dagegen bis auf das Bottom des Stromes von nur 140 Meilen sich verschmälert, so können die an der Golfküste zu beiden Seiten des Stromes nachbarlich gelegenen Landtheile wohl füglich in diese oberstächliche Darstellung einbezogen werden. Mit dieser Zugade wird das besagte Gebiet nahe an zwei Drittheile der Bereinigten Staaten betragen.

Ohne mich in eine streng wissenschaftliche Darlegung ber geos gnostischen Verhältnisse einlassen zu wollen, sollen hier nur jene drei Formationen angedeutet werden, welche über die Mississppi-Länder in einer Ausdehnung verbreitet sind, in welcher sie nicht leicht ans berswo anzutressen sind, nämlich: das ausgeschwemmte Land, die Kreides und Kohlenformation.

Das Bottom bes Stromes und seiner größeren Rebenflusse ift alluviale Ablagerung von mineralischen und organischen

Stoffen, welche von den Fluthen in diesen Niederungen abgesett wurden. Dieser seine, humusreiche Marschboden ist leicht, loder, schwammig und von so geringer Bündigseit, daß auch das dichteste Wurzelwerf der darauf wuchernden Begetation ihn gegen das Begspulen durch die Fluthen nicht zu schüben vermag. Die Fruchtbarseit desselben ist außerordentlich: einsährige Triebe am Laubgedusch von  $1\frac{1}{2}$  Joll Durchmesser und 10 die 12 Fuß Länge sind keine Seltenheit. Das Zuckerrohr gedeiht in größter Vollsommenheit und gibt den reichlichsten Ertrag.

Das ber Golffüste entlang in einer Breite von 100 bis 150 Meilen abgesette Land ist alluviale und biluviale Ab-lagerung. Der Alluvial-Boben bieses breiten Küstensaumes bessteht aus seinem Sande, zähem Schlamme, der ihm im trockenen Zustande einen ziemlichen Grad von Härte und Bündigkeit gibt, serner aus Humus, Muscheltrümmern und seinen Kalktheilen, welche letteren aus den höheren Gegenden der Kreidesormation heradsgespult worden sind. Er bildet in der Küstengegend jene ebene sette Grasprairie, welche nur durch die Userwälder an den Strömen und Sümpsen unterbrochen wird. Die Fruchtbarkeit dieses Bodens locket noch sortwährend eine Menge amerikanischer Landaussauger nach dem süblichen Teras, nachdem sie den Boden in den östlichen Staaten ausgesogen haben.

Diluviale Ablagerungen von Lehm und Thon liegen im Riveau des Alluvial-Bodens; Ablagerungen von Sand und Rieselgeschieben, worunter sich verschiedenfarbige abgerundete Feuersteinstrümmer und fossiles Holz mit Kieselversteinerung aus der oberen Kreidesalkformation sinden, erheben sich zu mäßigen langgedehnten Hügeln von minderer Fruchtbarkeit, und sind mit geringerem Graswuchse, niedrigem Walde und Gebusch bedeckt.

Tertiare Gebilbe kommen in ziemlicher Entfernung von ber Kufte, und zwar von Teras bis Georgien, vor. Ein eisen-haltiger Sandstein in mäßigen Hügeln, unterhalb der Einmundung bes St. Marcos in die Guadalupe in Teras, scheint den Anfang dieser nicht weit verbreiteten Formation im Westen zu machen, die in Alabama am deutlichsten ausgesprochen ist.

Auf biese folgt nach Rorben aufwärts bie ausgebreitete Rreibe-

formation. Ihre fubliche Grange überschreitet ben Rio Grande unter bem 28°, ben San Antonio unter bem 29°, ben Brazos unter bem 31° und ben Red River unter bem 33° nörblicher Breite. Sie verbreitet fich nordweftlich bis in die Rahe bes Urgebirges von Rew Merico, grangt nördlich vom Red River mit bem fefunbaren Sandstein, umschließt die primitiven Dzark-Hügelreihen von Arfansas und Missouri, und wird im Often von dem Missisppi-Alluvium überlagert. Am Colorado von Teras, unweit von ber Einmundung bes Blano, bilbet Granit ben Sausberg und einige weftlich bavon gelegene unbedeutende Sügel. Um rechten Ufer bes Life = Dat tommt in einer engen Thalschlucht Porphyr jum Borschein. Sonft leibet im Bereiche von Teras biese Formation feine bemerkte Unterbrechung. Im Often bes Missisppi zeigt sie fich im westlichen Tennessee und Rentucky, am Timber-Creek in Bennsplvanien, in New Jersey, weit verbreitet in ben Ebenen von Alabama und eines fleinen Theiles von Georgien.

Ein im Suben allgemeiner, mannigfaltig variirender Ralf=
ftein unterscheidet durch die vielen eingeschlossenen charakteristischen
fosstlen Schalenthiere und rundlichen Feuersteinklumpen die südliche Region der Kreidebildung unzweiselhaft von der nördlichen, wie sast
derselbe Unterschied in Europa zwischen der südlichen und nördlichen
Kreidesormation obwaltet. In den Bereich dieser Formation gehört
auch das zoolithenreiche Terrain Süd-Alabama's, wo Dr. Koch im
Jahre 1845 das Selett eines ungeheuern vorweltlichen Reptils
(Hydrarchos Harlani. Koch) auffand, das an Größe alles bisher
Gesehene dieser Art weit übertrifft. Die Länge desselben beträgt
114 Fuß, das Gewicht 75 Zentner. Die noch zweiselhafte Eristenz
der ungeheuern Seeschlange im Weltmeere ware dadurch wenigstens
für jene Vorzeit sichergestellt.

An die dem Atlantischen Ocean näheren primitiven Reihen bes Alleghany=Gebirges lehnen sich die aus Uebergangsfelsarten zussammengesetten nordwestlichen Züge desselben; von diesen aus versbreitet sich in nordwestlicher Richtung jene große sekundäre, fast söhlige Ablagerung, welche den ausgebreiteten Kohlenfeldern des centralen Westens zur Unterlage dient. Durch die Staaten Pennsplwanien, Ohio, Indiana, Illinois, Maryland, Birginien, Kentucky, Tennessee,

ja sogar bis Alabama, Miffouri und Michigan erstreckt fich biefer ungeheure Rohlenreichthum, beffen Lager einen Flachenraum von 75,000 Quabratmeilen einnehmen follen. Der Staat Indiana hat allein breimal so viel Steinkohlen als ganz Großbritannien. Bennsplvaniens Anthracit-Rohle ift von allen die beste. Sie tritt nicht mur an ben Ufern bes Dhio, sondern auch auf bem ebenen Lande in niedrigen Sugeln ju Tage. 3m Staate Dhio hat ein ununterbrochenes Kohlenlager von 5000 Quabratmeilen eine burchschnittliche Mächtigkeit von 6 Fuß. Nebstbem werden auch noch in New Mexico und Californien Steinkohlen gefunden. Man schätt fämmtlichen Kohlenfelber ber Vereinigten Staaten 133,000 Quabratmeilen, welchen Raum alle übrigen bisher ent= bedten Rohlenlager ber gangen Erbe nicht einnehmen. gende ber nordamerikanischen Rohlenlager besteht häufig aus vortrefflichen und reichhaltigen Gifenergen. So find unweit Bittsburg am Dhio Rohlen- und Eisengruben ganz nahe beisammen.

In dem Bergkalke des Missisppi= und Ohio=Bettes besinden sich jene rathselhaften menschlichen Kußtapfen eingedrückt, über welche sich die amerikanischen und europäischen Gelehrten vom Fache den Kopf schon sehr zerbrochen, aber immer noch keine haltbare Erklärung gegeben haben. Am Missisppi sind neben den Fußtritten eines erwachsenen Menschen auch kleinere, wie von einem Knaben, vorhanden. Es hat den Anschein, als wären diese Eindrücke gesschehen, während die Masse des Bergkalkes noch weich war, welchen Justand aber die Geologen in eine Vildungsperiode der Erdobersstäche versehen zu mussen glauben, zwischen welcher und dem histosrischen Ursprunge des Menschengeschlechtes eine unmeßbare Zeit liegen soll.

Bulkanische Gesteine von namhaftem Belange wurden in biesem großen Flußgebiete bisher nicht entdeckt; doch mögen, nach einigen Produkten der Art in Arkansas und Sud-Alabama zu schließen, auch hier unterirdische Kräfte ihre Wirkungen zu Zeiten auf der Oberstäche kundgegeben haben. Wenigstens ist das Erdbeben vom Jahre 1812, unterhalb der Ohio-Mündung um New Madrid, sehr ernstlich aufgetreten, und seine zurückgelassenen Spuren lassen sich noch sehr leicht auffinden. Es ist merkwürdig, daß dieses

Erdbeben mit dem von Caracas, wo 12,000 Menschen das Leben versoren, gleichzeitig war, und daß die unteren Gegenden des Stromsthales von dieser Katastrophe weniger berührt wurden. G. Duben's Tagebuch, Bonn 1833, enthält aus den Recollections of the last ten years passed in the valley of the Missisippi by Timothy Flint, Boston 1826, hierüber folgenden Bericht:

"Rach fämmtlichen mit einander verglichenen und berichtigten Erzählungen behaupte ich, bag biefe Erbbeben, wo bie Stofe am ftartften maren, in ber furchtbaren Erhebung bes Bobens Alles übertroffen haben, was man von folden Erfdeinungen tennt. Bir find gewohnt, fie nach ben umgefturgten Bebauben und ber 3abl ber Umgekommenen zu bemeffen. Sier war nur eine spärliche Bevolferung; die Baufer waren gludlicher Beife von Baumftammen, und schwerer umzufturgen, ale eines gebaut werden fann. Und boch ging es fehr übel. Banze Streden Landes find in den Diffisippi gefallen. Die Grabstätte von New Madrid mit allen ihren schlafenben Inhabern versant in bas Strombett. Die meiften Saufer fturaten ausammen. Breite Seen von zwanzig Meilen Lange entstanden in einer Stunde, andere Seen versiegten. Die ganze Gegend zu ber Mündung bes Ohio in einer Richtung, und zu bem St. Francis-Fluffe in ber anbern, war in folden Convulfionen, bag Seen und Infeln entftanben. beren Babl noch nicht gang bekannt ift; bag eine viele Deilen große Strede nahe bei ber fleinen Savanne (little prairie) vier fuß hoch mit Waffer bebedt wurde, und als bas Waffer verschwand, eine Lage Sand von gleicher Sohe jurudblieb. Die Baume brachen in ber Mitte, schlugen gegen einander, und noch fieht man beren über weite Raume, die in jeder Richtung gegen ben Boben fteben. schrieb mir bie Bewegungen ber Erbe wie Wellen, bie an Sobe junahmen, je mehr fie fortrudten, und wenn fie eine furchtbare Sohe erreicht gehabt, fei ber Boben geborften, und aus ben Spalten eine große Menge Waffer, Sand und Kohlen emporgestiegen, so hoch wie die Gipfel ber höchsten Bäume. Ich habe über hundert biefer Schlunde gefehen, bie, obgleich in einem lodern aufgeschwemmten Boben und bereits fieben Jahre alt, noch von einer schaurigen Tiefe find. Es muß eine schreckliche Scene gewesen fenn, in diesen bichten Balbern in ber finstersten Nacht mehrere Fuß

tief burch ausgetretene Gemässer vor Erschütterungen zu flüchten, bie fich nach wenig Stunden stets wiederholten, mit einem Getofe. bas gleich fürchterlich war für alle lebenden Wesen. Die Saus= thiere ichaarten fich um bie Gruppen ber mit Vernunft Begabten, und ichienen Schut ober Gemeinschaft ber Befahr zu forbern. Die Bogel ber Balber verloren ihren Flug, und flatterten zu bem Busen ber Menschen, ihren Leibensgenoffen in biefen allgemeinen Budungen ber gangen Natur. Einige Berfonen fanten in jene Riffe, wurden aber burch Bunber ber Vorsehung gerettet; eine andere farb vor Schrecken; eine britte fam jammerlich auf einer Insel um, welche burch Einfinfen und Ueberschwemmung bes Bobens umber entstand, man fand später ben hut und bie Rleiber. Wieber andere wurden fammt ihren Booten in bie Tiefe bes Miffifippi verfenket. bei bem Dorfe Rew Mabrid wurde gar ber Lauf bieses machtigen Stromes felbst burch einen Rig im Boben unterbrochen und es entftand ein Rudfluß ber unteren Gemäffer, ber in furger Zeit eine Menge Fahrzeuge ftromauswärts jog und ans Ufer warf.

Die Zahl ber Stöße war sehr groß, aber zwei Reihen von Erschütterungen waren besonders heftig und weit schrecklicher als die übrigen. Man berichtet, daß die Stöße sich deutlich in zwei Arten unterschieden, in horizontale und perpendiculäre. Die letteren wursden von jenen Explosionen begleitet und ein surchtbares Getöse ging ihnen voran; aber sie waren keineswegs so zerstörend als die erstern. Bei diesen stürzten die Häuser ein, die Gipfel der Bäume wogten zu einander, der Boden sank, und alle verwüstenden Erscheinungen waren mehr sichtbar.

Mitten unter ben Erschütterungen gab es einen sehr schönen heiteren Abend, an welchem ber westliche Horizont in einem bestänbigen Glanze von Blipen blieb, wobei man bas wiederholte Tosen eines unterirdischen Donners hörte, bas, wie die Blipe, unterhalb bes Horizonts zu entstehen schien. Man hat bemerkt, daß diese Racht mit dem unheilvollen Erdbeben von Caracas zusammentraf.

In der Zeit solcher Schredens-Scenen wurden alle Religionen, die der Katholiken wie die der Protestanten, zu einer einzigen, und dieser wendeten sich auch die Freigeister zu. Zweihundert Personen, Englander, Franzosen und Spanier, drängten sich bicht zusammen

mit blassen Gesichtern, die Mütter ihre Kinder umfassend. Sobald die Borzeichen erschienen, sobald die Luft etwas dunkler wurde, wie von einem plötlichen Nebel im Often, erhoben sie sammt und sons ders in ihren verschiedenen Sprachen und Formen, aber alle in dem schauerlichsten Ernste, ihre Stimmen zum Gebete.

Wenn die Erschütterungen begannen, so war der allgemeine Trieb zu entlausen; aber wenn die Bewegung der Erde am hefztigsten war, so wurde man fast bei jedem Schritte niedergeworsen. Ein angesehener Franzose erzählte mir, bei dem Fliehen aus seinem Hause, dem größten im Dorfe, sei ein Kind vermist worden, er habe deßhalb versucht, die Gallerie hinauf zu steigen, und auf diessem Wege sei er ein Dutzend Male niedergefallen. Die verehrungszwürdige Dame, in deren Hause wir wohnten, wurde aus den Trümsmern ihres Hauses hervorgezogen. Sie hatte Alles verloren, was zerbrochen oder zerstört werden konnte.

Die Bewohner ber kleinen Savanne (little prairie) büßten so wiel ein, daß sie ihre Riederlassung, welche aus hundert Familien bestand, die einen sehr fruchtbaren Boden hesaßen, verließen. Als ich vorbeikam und Halt machte, um die Spuren der Katastrophe zu betrachten, waren die Erdrisse noch deutlich genug zu sehen, und die ganze Gegend war zwei die drei Fuß hoch mit weißem Sande bedeckt. Dieser Sand war reichlich mit rothem Eisenstein und Steinkohlen vermischt. Nur zwei Familien waren zuruck geblieben.

In den ersten Parorismen scheint man die Richtung zu den 25 Meilen sernen Hügeln genommen zu haben, aber die Tiese des Wassers hemmte die Flucht sehr bald. Es waren alle ununterrichtete Hinterwäldler (backwoods-people), die an langes Ueberlegen nicht gewohnt sind. Und doch ist es merkwürdig, wie überlegt sie versuhren, als die Gesahr ihre Geistestraft conzentrirte. Sie des merkten, daß die Erdstöße in der Richtung von Südwest nach Nordost sielen. Die Risse waren breit genug, nicht blos Menschen, sondern ganze Häuser zu verschlingen, und es entstanden ihrer in der Aussedhnung einer halben Meile manche. Was thaten die Menschen nun? Sie fällten die höchsten und schlankesten Bäume quer über zene Längenrichtung, und sesten sich selbst auf die Stämme. Dieser Erstndung verdankten Alle ihre Rettung. Denn mehr als einmal

spaltete fich bie Erbe gerabe unter ben gefällten Baumen. Bieh und Mernte ging freilich größtentheils verloren. Man wagte nicht langer in ben Saufern zu wohnen, und brachte ben Winter, wie auch ben folgenben, nach ber Weise ber Indianer gu, im Freien und in Buben von Baumrinde, die fo leicht find, daß fie beim 11mfturge fein Leben gefährben. Es wurden bei ber Munbung bes Bayou, welches Flugden ben Safen von New Mabrid bilbet, eine folche Menge von Trummern gerftorter Boote ans Ufer geworfen, baß es Lebensmittel aller Urt in Fulle gab: Mehl, gefalznes Rinds fleisch, gesalznes Schweinfleisch, Speck, Butter, Rafe, Aepfel, mas ben Strom hinuntergebracht ju werben pflegt, war in folcher Maffe ba, baß es kaum einen Breis hatte. Manche Boote, Die gludlich in ben Safen gefommen waren, wurden von ihren erschrodenen Eigenthumern für Rleinigfeiten verfauft. Die Erschütterungen bauerten nämlich jeben Tag fort, und bie Eigenthumer glaubten. bie ganze untere Gegend fei versunken; weghalb fie froh waren. fo schnell ale möglich nach oben gurudfehren zu können. In ber That waren auch viele Inseln versunken, und neue hatten sich erhoben, so baß bas Strombett fehr verandert worden ift.

Die Regierung faßte ben Beschluß, woburch ben Bewohnern biefer Begend erlaubt murbe, biefelbe Ausbehnung, welche fie hier beseffen, in irgend einem andern Theile bes Miffouri-Gebietes (bamale gab es noch feinen Diffouri = Staat) unter ben öffentlichen Ländereien auszumählen. Indeß geriethen die Verleihungen meift in die Banbe von Spekulanten, und nutten ben Beichenften felbft wenig. Bei meinem jegigen Aufenthalte hat biefer früher fo ebene. fo fruchtbare, fo fcone Strich ben allertraurigften Schein von Berftorung, wobei bie Spuren bes vormaligen Anbaues und ber Bewohnung nur als Monumente ber Veröbung und Auswanderung erscheinen. Große und schöne Obstgarten unumgaunt, Saufer unbewohnt, tiefe Erbschlunde - bas bilbet jest die Gestalt ber Be-Und bennoch haben sich bie Menschen nach und nach so an ichmachere Erbbeben, welche feinen besonderen Schaben verurfachen, gewöhnt, bag ber Bobenwerth wieber zu fteigen beginnt. und New Madrid allmählig wieder aufgebaut wird, aber mit leichten Wohnungen, wie fie fich fur die Besorgniffe ber Eigenthumer ichiden."

## 4. Die Canadischen Seen und der St. Lorenz-Strom.

Beim ersten Blide auf die Karte von Nordamerika fallen jene ausgebehnten Wassermassen in die Augen, welche das Missisppis Thal gegen Nordosten schließen, fünf große und viele kleinere Seen, welche eine Menge von Flüssen aus ihrer Umgegend aufnehmen, und ihr klares Süßwasser durch den St. Lorenz-Strom (St. Lawrence) in den Atlantischen Ocean ergießen.

Der Obere See (lake Superior), 420 Meilen lang, 100 Meilen breit und 1000 Fuß tief, ist von allen der größte, und hat die höchste Lage von 641 Fuß über dem Meere. Er ist berühmt wegen der reichen Aupserminen an seinem User, und berüchtigt wegen seiner häusigen und heftigen Stürme. Dieser und der Mischigan see überstießen in den 45 Fuß tieser liegenden Huron, welcher seinen Uebersluß durch den St. Clair und Detroit dem 31 Fuß niedrigeren Erie übergiebt, der durch den Riagara mit dem Ontario verdunden ist, von wo an der St. Lorenz, dessen Breite am Ausstusse 100 Meilen beträgt, diese Gewässer nebst andern Zusstüssen nach dem Atlantischen Meere sührt.

Diese große Wasserstraße bietet durch Stromschnellen und Wasserfälle der Schiffahrt bedeutende Hindernisse, welche durch die Kunst noch nicht alle beseitigt oder umgangen sind. Die Wasssersälle des Niagara zwischen dem Erie und Ontario sind auf der Canadischen Seite bereits durch einen Kanal umgangen.

Der weltberühmte Riagarafall ift schon oft beschrieben und abgebildet worden, aber weber Feber noch Pinsel vermögen bas großartige Naturschauspiel treffend und würdig barzustellen, von bem man nur burch eigene Anschauung eine richtige und vollstänzbige Vorstellung erlangen kann.

Der Strom hat oberhalb bes Falles eine Breite von 3200 F. Die Ufer sind zwar niedrig, werden jedoch wenig überstuthet, da die Höhe des Wasserspiegels kaum um 3 Fuß variirt. In geringer ungleicher Entsernung von den Usern ziehen sich beiderseits sanste, theilweise bewaldete Anhöhen hin, an welchen einzelne hübsche Häuser recht freundlich stehen. An dem östlichen, amerikanischen User liegt das schon gebaute Städtchen Niagara mit einigen Mühlen am Strome.

Die lieblich bewaldete Fris=Insel von 75 Acres Flächeninhalt theilt ben Strom vor bem Falle in zwei ungleich breite Arme, von welchen ber öftliche, ameritanische 1140, ber weftliche ober canadische aber 2125 Fuß breit ift. Beibe fturgen über eine fenfrechte Feldwand hinab, ber schwächere 164, ber ftarfere 152 Auß tief. Eine holzerne Brude, welcher bie im Bette liegenben Felfenftude ale Pfeiler bienen, führt über ben schwächeren Urm auf bie Insel, welche stromabwarts einen Vorsprung vor ben beiben Wafferfällen macht, an beffen öftlichem fteilen Abhange man hinabflettern fann, um ben kleinen Fall von unten anzusehen. 11m ben westlichen großen Fall von unten ju betrachten, führt eine Wendel= treppe in einem hölzernen Thurme an der perpendikulären Kelfenmand ber weftlichen Seite bes Inselvorsprungs bis zur halben Tiefe hinab; ben übrigen Theil bis jum Waffer bildet ein schiefes, noch ziemlich fteiles Lager von Steingeröll, über welches ein prattikabler Weg hinunterführt. Von diesem Abhange aus hat man einen fehr impofanten Anblid, und man wird vor Bermunderung und Staunen faum gewahr, baß man burchnäßt wirb.

Oben ganz nahe am Falle im breiten Arme bes Stromes, 100 Fuß vom Ufer ber Insel, ist auf kolossalen Felsstücken ein steinerner Thurm von etwa 30 Fuß Höhe erbaut, zu welchem man auf einer hölzernen, über Felstrümmer gelegten schmalen Brücke gelangt. Bon ber zitternben Gallerie bieses Thurmes aus überssieht man die ganze Breite ber niederstürzenden Wassermassen bes großen Falles.

Will man das herrliche Schauspiel von der Ferne betrachten, so bietet die unterhalb der Fälle im Jahre 1849 über das Strombett gespannte Drahtbrücke hierzu einen günstigen Standpunkt. Sechzehn gewaltige Drahtseile halten dieses Kunstwerk von 40 Fuß Breite schwebend über dem 230 Fuß tiefen und 800 Fuß breiten Abgrunde. Auch am canadischen User sind noch einige interessante entferntere und nähere Beobachtungspunkte.

Die Kante der Felswand, über welche das Wasser des großen Falles hinabstürzt, ist zwar der ganzen Länge nach horizontal, bildet aber keine grade Linie, sondern einen Bogen gegen den Strom, baher die Amerikaner biesen Fall das Hufeisen (horse-shoe)

nennen. In der Mitte dieses Bogens scheint das Strombett etwas tiefer zu seyn, und es fällt da die größte Wassermasse herab, wo auch der Tumult derselben am heftigsten ist. Dort siedet, brauset, toset und donnert es unaufhörlich, und schwere Nebel von zerstäubztem Wasser steigen empor, welche weit umher ihren Inhalt niederträufeln. In diesen Dünsten zeigen sich bei Sonnenschein zu jeder Tageszeit nach dem Standpunste des Beobachters die schönsten Regenbogen.

Wer einen beständigen Regenauß und ein zeitweiliges heftiges Sturzbad nicht scheuet, und an ber westlichen Seite bes Infelporsprunges am Rande bes Baffins über die wirren, immer naffen und riesenhaften Felsentrummer bis auf etwa 10 Fuß bem Falle fich zu nähern vermag, ber wird von bem ba empfundenen großartigen Einbrucke vollständig gefättigt werden. Wer aber so nahe fich wagt, ber febe fich vor, bag er feststehe und an einem paffenben Felfenriffe fich fest anhalte; benn bie Windftoge, welche bie frei burch die Luft in einem ungeheuern Bogen herabfliegenden gewaltigen Fluthen bewirken, find heftig, und oft reißt fich in ber Sobe, wo die Hauptmaffe ihren Flug beginnt, eine beträchtliche Quantität los, beschreibt im Fallen einen größeren Bogen und überschüttet ben fo nahen Beobachter, ober bespritt ihn, von einem nahen Felsen reflektirt, unsanft und unverhofft; auch barf er fich an bem klippigen Ufer bem Beden nicht zu fehr nabern, weil ber Bellenschlag und Die Brandung, bewirft von ben herabstürzenden Fluthen, fehr hoch geht, und nicht felten eine tudifche Welle, als hatte fie es auf ben Berwegenen abgesehen, 12 Fuß über bie Uferklippen herauflangt, um ihn in bas schaumenbe Getose mit hinabaugiehen. Blidet ber Beschauer aus ber Tiefe burch seine maffervolle Atmosphäre an bem vor ihm stehenden Wassergebirge auf Augenblide hinauf, fo scheint es, als schütte ber Strom eine immense Lawine von ber Sobe berab; bie weißen flodigen Daffen fenten fich majeftatisch langfam nieber, fie scheinen leicht und loder wie Schaum; aber ihr ftoßweises, bonnerahnliches Dröhnen im Kallen, ihr betäubendes Rauschen und Brausen beim Niederstürzen in bas hüpfende, schäumende Wogenspiel bes Bedens und bie Erschütterung ber Felsen umber belehren über ihren gewichtigen Inhalt.

Oberhalb bes Falles ift eine weit aufwärts fich erstreckenbe Stromschnelle, burch welche bie Fluthen mit großer Schnelligfeit nach bem Falle hinschießen, wo sie ihren parabolischen Sturz beginnen, um in einiger Entfernung von ber Basis ber Kelsenwand ins Beden niebergubonnern. Diefe Kelfenwand, 2125 Kuß breit und 152 Fuß boch, hat noch fein fterbliches Auge gang gesehen; aber zwischen ihr und ber öftlichen Rante bes Wafferstrahles ift ein Raum von fehr veranderlicher Breite, beffen Grund eine abschüffige, von bem nieberfturgenben Baffer angespulte Bant von Steingeröll bilbet. Wer ben Muth hat, in biese Wasserhalle einzutreten, kann auf ber erwähnten Geröllbant zwanzig Schritte vorwarts geben; bort wird bie Band etwas überhängend, und bas an ihr herabschießende Baffer ift minder beträchtlich. Beiter vorwärts zu bringen, ift burchaus unmöglich; benn bie Mauer tritt mit ber Bafis vor und die Waffer fturgen unmittelbar an ihren gadigen Riffen herab. In ber angebeuteten Nische kann man ohne besondere Gefahr, wenn auch unter manchen Unannehmlichkeiten, verweilen. Das an ber Mauer unmittelbar, wenn gleich hier schwächer herabfommenbe Baffer bespult ben Leib ohne Unterlaß, und von ben im Bogen nieberfturzenden Sauptmaffen fallen und fprügen ansehnliche Quantitäten nach allen Richtungen, und es ift fein Aufblick zu bem intereffanten Waffergewölbe möglich. Auf Diesem bunklen ergreifenden Standpunkt ift ber Eindruck bes furchtbaren Schauspiels auf ben Beobachter ein unbeschreiblich ergreifender, vernichtender. Reine einzelne Wahrnehmung ift mehr möglich, die Sinne find betäubt. Sat man ben fürchterlichen Raum verlaffen, fo ift Alles fill umher; bas gange große Schauspiel ber Natur erscheint geräuschlos, verftummt. Erft allmählig findet man fich wieder, fühlt bas Athmen ber Bruft, bie schweren, gründlich burchnäßten Rleiber, steigt zur freundlich lichten Insel hinauf, sendet noch einen Blid zur wunderbaren Tiefe nieder, wo, von Regenbogen überwölbt, in Bolfen eingehüllt, unter taufenbfachem Donner bes Waffers Riesenkraft bie Felsen bricht, und scheibet bann von bem Könige ber Wafferfälle, ber Jebem, welcher ihn gesehen, unvergeßlich bleibt.

Gegen ben Ontario-See, fieben Meilen von bem Falle ftrom-

abwärts, ist ein bedeutender Abfall des Landes; von dort foll ber Wafferfall begonnen und bie genannte Strede in 40,000 Jahren gurudgelegt haben. Um ben Weg von achtzehn Meilen bis an ben Erie=See ju vollbringen, werden ihm 100,000 Jahre berechnet. Man nimmt dabei an, daß er während einem Jahre etwa einen Fuß fortichreite. Undere maden ihm für fein Fortruden eine anbere Zeitberechnung. Manche wollen ihm bas Rudwärtsgehen gang absprechen. Für einen Stillftand bes Bafferfalles auf feinem jegigen Plate ift auch nicht ber geringste Grund vorhanden. Un ben lothrechten Felsenwänden ber Insel, rings um ihren Vorsprung von einem Kalle bis jum andern, ift bie fortschreitende Berftorung evident; wer fich von ihr fühlbar überzeugen wollte, ber burfte fich nur an die Felsenwände hinstellen, wo ihm nicht allein bas oben auflagernde Kluggeröll, sondern auch Bruchstude von dem fehr compatien Thonschieferfelsen ben Standort fehr balb verleiben wurden. Frühighr ber Eispanzer von ben Banben schwindet und ber tief eingebrungene Frost weicht, ift bas immerwährende Brodeln und Berabsturgen ganger Maffen ein unwiderleglicher Beweiß ber Berftorung. Belches Geftein fonnte ber beständigen Raffe, bem Frofte und biefer Erschütterung wiberfteben? Ift bie fortschreitenbe Berftorung an ber vorspringenben Infel fo offenbar, fo muß fie an ben Fällen felbst, die ichon eine ansehnliche Strede weiter stroman gerudt find, noch größer fenn. — So wird bie Ratur, ohne auf ber Geologen Streit und Rechnung zu achten, mit ungeschwächter Rraft ihr Ziel verfolgen, und hat sie Zeit genug, ben Wasserfall bis an ben Erie führen, um ben See abzulaffen und ein neues Stud Land troden ju legen, wie fie bas ichon fo oft gethan. Aber bann wird auch ber Riagara = Fall mit all' feiner herrlichfeit verschwunden fenn, und jenes spate Geschlecht wird nur aus einer bann vielleicht oft bezweifelten Geschichte vergangener Jahrtausenbe, ober aus verschieden gedeuteten rückgelaffenen Spuren schwache Runde von dem großen Schausviele der Natur schöpfen können. Bielleicht hat man bann einen andern Gegenstand ber Bewunderung und Erbauung, ober man ist gar so weit vorgeschritten, baß man nichts mehr bewundert, an nichts mehr fich erbauen kann.

### 5. Die Ruftenländer an den beiden Weltmeeren.

Die Hälfte ber Atlantischen Rüfte von ber Boffamaguobby-Bai bis jum Pamplico = Sunde hat fo viele tief ins Land vordringende Bajen und es munden in Diefelbe fo viele ansehnliche Strome. daß fich wohl fein anderes Ruftenland ber Erbe einer gleichen Be-Einige biefer Strome haben foggr gunftigung ber Natur erfreut. bie Alleghany-Gebirgereihen von Weft nach Oft quer burchschnitten (Subson, Susquehanna, Delaware), um bas nordwestlich hinter benselben liegende Land mit bem Oceane in Verbindung zu bringen. Diefe Durchschnitte, beren es in ben nörblichen und mittleren Regionen biefes Bebirges viele giebt, bieten oft einen fehr impofanten Unblid bar, und gleichen ungeheuern Thuren burch bie langgebehnten schwarzbewalbeten Bergfamme: man mochte fie lieber für Runftwerke eines ehemaligen Gigantengeschlechts, als fur bas Werk ber Natur ansehen. Durch biese gewaltigen Ginschnitte und burch ben Missifippi= und St. Loreng = Strom foll bas Meer, welches einft bas große Thalbeden bes Miffifippi füllte, nach bem Dcean abgelaufen fenn. Bom Pamplico = Sunde bis zur Spige Floridas findet fich feine für maritime 3wede fo gunftige Geftaltung bes Ruftenlandes. wo fie auch weit entbehrlicher ift.

Der fandige Boben ber Kufte entlang trägt Wälber von Cypreffen, Fichten und Tannen; die Hügelregion von da bis an bie erften Gebirgszüge hat fruchtbaren, schon meift kultivirten Boben.

Den Stillen Ocean im Westen berühren zwei Unionsbestandtheile, der Staat Californien und das Gebiet Oregon, mit einer Küstenstrecke von 18 Breitegraden, welche sehr wenig Einschnitte von nautischer Bedeutung hat. Aus den weiten Wüsteneien Oresgons kommt der große schiffbare Columbia. Den westlichen goldereichen Theil Californiens zwischen der Küste und dem hohen Nesvadagebirge bewässern die Ströme San Sacramento und San Joaquim, welche vereint in die San Franciscos Bai sließen, welche letztere einen der besten und schönsten Höfen der Erde mit ihren Ufern umschließt. Der westliche Colorado und der Gilakommen in den Golf von Californien; sie sind bis jetzt den räubesrischen Horden der PrairiesIndianer bekannter als den Weißen.

### 6. Klima, Witterung.

Ein Ländergebiet, das vom Atlantischen bis jum Stillen Oceane und über 25 Breitegrade reicht, muß bei seiner Berschiedenheit ber Lage über dem Meeresspiegel, der Bewäfferung, des Kulturzustandes u. s. w. in seinen einzelnen Theilen ein sehr verschiedenes Klima haben.

Durch die Missouri compromite line, eine Linie, welche unter 36° 30' n. Br. den Westen der Union durchschneidet, wird der stavenhaltende südliche von dem stlavenlosen nördlichen Theile der westlichen Staaten abgegränzt. Verlängert man in Gedanken diese Linie die zum Atlantischen Ocean, und theilt man die stlavensreien nördlichen Staaten wieder durch eine mit dem 42. Breitegrade lausende Linie, so hat man die sämmtlichen Vereinigten Staaten in drei an Flächeninhalt ungleiche Abtheilungen gedracht, welche sich auch in klimatischer Hinsicht sehr merklich von einander unterscheiden. Auf die wüsten Gebiete des Westens, die eigenthümlichen klimatischen Verhältnissen unterworfen sind, wird bei dieser Eintheilung keine Rücksicht genommen.

Die sübliche ber genannten Abtheilungen nimmt beinahe 11 Grabe der Breite ein (vom 25° bis 36° 30') und hat in ihrer Mitte, um den 31. Breitegrad eine jährliche Durchschnitts-Temperatur von 16° Reaumur. Innerhalb derselben beginnt zu blühen: der Pfirsichbaum vom 10. Januar bis 1. März, der Kirschbaum vom 1. März bis 15. April, der Apfelbaum vom 5. März bis 10. April. Diese wärmste Abtheilung ist das Land der Baumwolle, des Reißes, und die zum 31.° auch des Juckers; sie umsaßt die Staaten: Teras, Louisiana, Missisppi, Alabama, Florida, Georgia, Süd- und Nord-Carolina, Tennessee und Arkansas.

Die mittlere Abtheilung, von 36° 30' bis 42° n. Br. über 5½ Breitegrade sich erstreckend, zeigt um die Mitte eine durchsschnittliche Temperatur von 10° R. Es entwickeln hier ihre Blüsthen: der Pfirsichbaum vom 1. April bis 5. Mai, der Kirschbaum vom 10. April bis 10. Mai, der Apfelbaum vom 20 April bis 20. Mai. Sie hat Halmfrüchte und Aepfel in größter Volltomsmenheit; ihr gehören folgende Staaten an: Missouri, Kentucky,

Birginien, Maryland, Delaware, New Jersey, Rhobe Island, Connecticut, der südöstliche Theil von New York, Pennsylvanien, Ohio, Indiana, Illinois und die südlichen Bezirke von Jowa.

Die nördliche, kalte Abtheilung reicht vom 42.° bis gegen ben 50.°, über 8 Breitegrade, mit einer mittleren Temperatur von 6° R. Hier zeigt sich die Blüthe bes Pfirsichbaums erst um Mitte Mai, bes Kirschbaums vom 1. bis 25. Mai, des Apfelbaums vom 1. bis 30. Mai; Halmfrüchte und Kartoffeln liefern die ergiebigste Aernte. In ihren Bereich fallen die Staaten: Maine, New Hampshire, Massachsetts, Bermont, New York, Michigan, Wisconsin und das nördliche Jowa.

Die Lufttemperatur Nordamerikas ift niedriger, als die europäischer Länder von gleicher Breite, sowie auch öfteren und grösperen Beränderungen unterworsen, als in Europa. Aus Mangel an genügenden Beobachtungen wird man genaue Isothermen, Isotheren und Isochimenen in Amerika noch lange nicht zu Stande bringen können und man wird sich, die die Meteorologie daselbsteinen höheren Standpunkt erreicht haben wird, eben nur mit verseinzelten unvollständigen Angaben über Wärmes Verhältnisse begnügen müssen.

Der 42.° n. Br. burchschneibet Italien unweit von Rom, und macht in Nordamerika die Granze zwischen den Staaten New York und Pennsylvanien; aber welch ein Unterschied der Temperatur unter dieser Breite in Amerika und Europa! Hier eine durchschnittliche Temperatur von 15,50 R., eine Winterkalte von kaum 4° R., Schnee eine Seltenheit: dort eine mittlere Temperatur von 8° R., ein strenger Winter von Witte Dezember dis März mit sustiesem dauserndem Schnee bei einer Kälte, die 18° R. erreicht, öfters noch übersteigt.

Im Staate Maine, bem nördlichsten ber Union im Osten, beobachtete man am 28. Juni 1837 eine Kälte von — 26,22 R., am 9. Mai bes solgenden Jahres eine Hite von 30,12 R. = Unterschied: 56,34 R. Im Staate Missouri (Franklin county) siel die Temperatur von 28° R. auf — 3° R. innerhalb 48 Stunden.

Die größte Site von 37,33 R. wurde im Jahre 1835 im Fort Gibson am Arfansas unter 35° 48' n. Br. beobachtet. In

New Orleans unter 29° 57' n. Br. stieg die Wärme auf 35° R. New Orleans hat eine mittlere Temperatur von 17,10 R., Ratchez 15,50 R., Nashville 11,41 R., Cincinnati 10,10 R., St. Louis 10,80 R., Montreal (Canada) 6,01 R.

In ber fühlichen Abtheilung hat bie Natur einen leifen Winterschlaf von zwei Monaten, nämlich von Mitte Dezember bis Mitte Ift ber Winter fanft, so behalt die Prairie ihe grunes Das Laub ber Lebenseiche (Quercus virens) tödtet auch ein ftrenger Binter nicht, es fällt im Marg, wenn bas neue her-Bahrend eines gewöhnlichen Winters hat man in Garten fortwährend grunes Bemufe. Celbst im Januar, wenn fein Nordwind geht, hat man um Mittag eine Barme von 12° bis 16°. auch 20° R., sie finkt bei Nacht selten unter 10° R. Nordwind bringt die Temperatur unter 0° R. Das Kluswaffer behalt eine Warme von 13° bis 15° R., und man fann um Beibnachten im Freien baben. In ber zweiten Salfte Februar ober Unfang Marz beginnt Alles wieder zu grünen und zu bluben, ber Frühling, und fast mit ihm zugleich ber Sommer, ist wieder ba. Die gewöhnliche Sommerwarme um Mittag ift 24° bis 26° R., fie übersteigt bei Subwind oft auch 30° R. und sinkt bei Racht felten unter 200 R. Der Juli ift ber beißeste Monat; in ber aweiten Salfte September wird die Site erträglicher. In der Mittagezeit bes Sommers ift bem Weißen bas Arbeiten im Freien wenn nicht unmöglich, so boch höchst schädlich, bie Schwarzen ertragen bie Mittagshipe ohne Nachtheil. Der lange Herbst ift angenehm.

In der mittleren Abtheilung behauptet sich der Winter durch volle vier Monate, von Anfang Dezember bis April, und trägt durch drei Monate das weiße, in heftigen Winden flatternde Kleid des Schnees, das ihm ein plögliches Thauwetter oft auf kurze Zeit entreißt, und ein rauher Nordwest wiederbringt. Die Kälte erreicht oft — 16° R. und springt manchmal über — 20° R. Das Bieh verlangt da Schutz und Futter. Das Eis der Flüsse trägt schwer beladene Wagen. Ein kurzer Frühling, trüb und naß, verkündet im April den nahenden Sommer, welcher im Mai mit voller Kraft und Wärme anrückt. Er ist wohl kürzer, aber sast eben so heiß, wie in der süblichen Abtheilung, hat um Nittag eine Temperatur

von 23° R. bis 26° R., ausnahmsweise auch 30° R., aber weit kühlere Rächte. Der Herbst ist die angenehmste Jahreszeit und dauert mit dem sogenannten indianischen Sommer dis gegen Ende Novembers. Im Oktober und November ist westlich vom Mississppi die Atmosphäre voll Höhenrauch, so daß Sonne und Mond düster scheinen; nach Osten hin sindet diese Erscheinung weniger statt, die vielleicht eine Wirkung der westlichen Prairie-Brände ist.

Die nördliche Abtheilung hat einen misanthropischen Winter, ber über 5 Monate, von ber Mitte des November bis in die zweite Hälfte des April dauert. Er ist im Often strenger, als an den Canadischen Seen; besonders der Michigan= und der Obere See mäßigen sowohl Winterkalte als Sommerhise. Die Kälte übersteigt im Often zuweilen — 24° R., und 2 Fuß dices Eis bedeckt die Flüsse. Der Obere See gefriert nur am Ufer. Eistige Stürme aus Nordwest treiben mit 3 bis 4 Fuß tiesem Schnee wochenlang ihr manchmal allen Verkehr hemmendes Spiel. Die Freuden des Frühlings kennt man nicht; auf den rauhen Winter solgt der heiße Sommer, dessen hie 28° R. nicht selten übersteigt. Schädliche Nachtfröste kommen noch zu Ansang Juni. Der Herbst hat bei Tage eine angenehme Wärme, um Ende September kommen schon die Nachtfröste wieder.

Die atmosphärische Feuchtigkeit und die Niederschläge betragen im Süden weit mehr als im Norden; diese Abnahme ist sowohl im Missisphi-Thale als am Atlantischen Oceane sehr beträchtlich. Die durchschnittliche jährliche Quantität der atmosphärischen Niederschläge beträgt zu Savannah 63, Charleston 57, New York 45, Boston 39, New Orleans 59, Cincinnati 40, Pittsburg 32 Zoll. In der süblichen Abtheilung fällt der meiste Regen im Winter und im Frühlinge; der Sommer und Herbst haben dessen nur wenig. Tros der großen Regenmenge leiden doch einige sübliche Gegenden im Sommer an einer dem Ackerdau oft sehr nachtheiligen Trockenheit. In Castroville (Teras) sind dürre Sommer ein Hauptleiden der Einwohner. In New Mexico, Arkansas und andern Gegenden ist der Regen im Sommer äußerst spärlich und die Maispstanzungen leiden sehr.

Die Beit bes Regenfalles ift im Guben ju furg, bas

Wasser überstuthet ben Boben, ohne gehörig einzubringen. Wo bie Erboberstäche burch die Kultur weit umher bereits ausgeschlossen ift, hat sich dieser Ucbelstand, der Ersahrung zusolge, etwas vermindert. Der unkultivirte, weber vom Pfluge noch vom Winterfroste gelockerte Boben ift ungemein sest zusammengelagert, auch wenn er nach seinen mineralischen Bestandtheilen keine besondere Bündigkeit besit, und nur ein sehr kleiner Theil des in tropischen Güssen niederfallenden Wassers kann auf geringe Tiese eindringen; die Hauptmasse schießt darüber hin, schwellt die Flüsse hoch an und eilt dem Meere zu, statt, vom Boden aufgenommen, durch die hohe Temperatur verdünstet, der Atmosphäre Juthat zu neuen öfteren Niederschlägen zu geben.

Nach ben nördlichen Gegenden hin und im Bereiche bes Alleghany=Gebirges tritt schädliche Trodenheit viel seltener ein, obgleich die jährliche Menge atmosphärischer Riederschläge sich als weit geringer darstellt.

Nasse Jahrgänge belästigen mitunter im Suben wie im Norden. Im Jahre 1837 hatte selbst Teras und Arkansas einen regnerischen Sommer, wo sich erst im September beständige heitere Witterung einstellte.

Eine eigentliche bestimmte Regenperiobe gibt es, außer im westlichen Californien, in ben Bereinigten Staaten nicht.

Thau fällt allenthalben reichlich, und bient ber Begetation, während ber heißen Commerzeit zur unentbehrlichen Erfrischung.

Die Luft ist in Nordamerika überall viel durchsichtiger als in Europa, so daß ferne Gegenstände deutlichere Umrisse zeigen und das Auge viel weiter trägt. Ihr Feuchtigkeitszustand unterliegt einem großen Wechsel. Im Süden ist sie im Sommer oft so trocken, daß alles Holzwerk reißt, und weit aufklassende Spalten bekommt, bald darauf wieder so seucht, daß Salze stüssig werden, Metalle sich mit Rost überziehen und Kleidungsstücke durch Moder leiden. Im Norden ist sie durchschnittlich trockener, nur bei Ausgang des Winters voll von Rässe.

Rebel sind seltener im Suben als im Norden, häufig an den Canadischen Seen. Die Nebel im Ohio Thale sind wegen ihres schädlichen Einstusses auf die menschliche Gesundheit berüchtigt.

Bon ben Sumpfen bes unteren Missippi-Thales weicht die bichte, selten hohe Lage von schweren Dunften nur dem Winde und ben fraftigen Strahlen der Mittagssonne.

Heitere Tage gablt bie subwestliche Region mehr als bie nörbliche und nordöstliche; trube Tage sind im Sommer selten.

Der Rordwind ift in ber füblichen Abtheilung ben Winter über ber herrschende. Seine Dauer beträgt 1 bis 6, zuweilen auch 8 Tage. Er ift ber faltefte von allen und eine große Blage für bie Bewohner ber füblichen Staaten, bie außerbem auch im Winter einer fehr angenehmen Lufttemperatur fich erfreuen. Er fangt in ber Regel ale Nordoftwind an, wendet fich bann nach Nord und endet als Nordwestwind. Seine Seftigfeit und Ralte nimmt beim Fortschreiten nach Norden zu, von da nach Nordwest wieder ab. Feuchtigkeit bringt er am meiften bei feiner anfänglichen Rich-Die Beschwindigfeit, mit welcher er, von tung aus Rorboft. Nordoft an, fortzurucken begonnen hat, behalt er, bis er in Nordweft angelangt ift; woraus man gleich anfangs mit ziemlicher Benauigkeit auf feine Dauer schließen kann. Wenn er g. B. in ben erften 24 Stunden 30 Grabe jurudlegt, so wird er noch zwei, im Ganzen brei Tage brauchen, um ben Bogen von 90 Graben zu bestreichen und in Nordweft anzukommen, wo er abstirbt. Ich habe in den zwei Wintern von 1850 und 1851 nicht ein einziges Mal bemerkt, daß er im Nordwest begonnen hatte und in entgegengesetter Richtung nach Norbost vorgeschritten ware. Begann er manchmal aus Nord oder Nordwest zu blasen, so war er weder heftig noch kalt, und seine Dauer beschränkte sich nur auf einige Stunden. Seiner Anfunft geht immer eine unangenehme schwüle Windstille voran; bann überzieht fich ber Simmel allmählig mit einem grauen Dunfte, Bogel giehen eilend vom Norben nach Guben, und auf einmal brauset er baber, entweber mit feinem Staubregen und Rebel, ober boch fehr feucht, bag er baburch für bas Gefühl um so falter wird. Die Temperatur finft fehr schnell, in 24 Stunden nicht felten von 200 R. auf einige Grabe unter 00 R. Das gabme Bieh verläßt die Beibe, sucht Schut in Gebuschen und Uferbidichten, bas Wild flieht in fein Berfted, fein Bogel ift zu feben, alle Gewäffer bampfen, auf seichten Pfügen zeigt fich Gie. Das

ist ber Norther, bas Leiben bes Winters in ben sublichen Gegenben; so lange er dauert, sist ber Amerikaner schweigsam am Kamin
und spuckt ben braunen Saft vom Kautaback ohne Unterlaß in bas
mit ganzen Holzblöcken reichlich genährte Feuer. Es vergeht im
Winter selten eine Woche, wo sich kein Nordwind einstellt. Gegen
bas Frühjahr hin verliert er mehr und mehr an Heftigkeit und
Kälte, und mit Anfang Mai geht seine Periode ganz zu Ende.
Im September meldet er sich wieder, und ist erquicklich, da er die
lästige Sommerhise milbert. In den nördlichen Gegenden, jenseit
bes 36sten Breitegrades, macht er sich weniger fühlbar; nach Süden
hin erstreckt berselbe seine Wirksamkeit im Winter die über die west=
indischen Gewässer hinaus.

Im Sommer bringt ber Südwest fast täglich sanste Kühlung. Er ruht in ber Nacht, stellt sich früh eine Weile nach Sonnensausgang ein, nimmt bis gegen neun Uhr an Kraft zu, wird bann wieder schwächer, ruht um Mittag sast ganz, erhebt sich gegen zwei Uhr Nachmittags auss Neue und weht bis zum Sonnenuntergange, worauf die Luft still und schwül wird. Ohne diesen sanst fühlensben Wind würde die Hie hes südlichen Sommers viel drückender seyn. Jenseits des 36.° nördlicher Breite ist seine kühlende Wirkung kaum bemerkbar; dafür hat man dort kühlere Nächte.

Der Sudwind weht selten anhaltend, und fühlt blos in unmittelbarer Rahe bes merikanischen Golses die Luft ein wenig. Er verursacht bei längerer Dauer Herabstimmung der Kräste des Menschen, was nicht blos eine Folge seiner höheren Temperatur zu seyn scheint.

Oft= und Subostwinde bestreichen die süblichen Staaten bis zum 33.° nördlicher Breite als Paffatwinde. Westlich vom Mississprie ist der Südost auf weit höherer Breite von sehr unsangenehmer Einwirkung auf das Besinden der Bewohner. Man fühlt sich da während besselben auffallend matt, weder zu körperslicher noch geistiger Beschäftigung fähig und ausgelegt; er ist von höherer Temperatur, als der Südwest.

Westwind tritt selten ein, geht aber leicht in Sturm über und bringt Gewitter und Regen.

In ber mittleren und nörblichen Abtheilung find nörbliche

Winde ebenfalls im Winter, subliche im Sommer vorherrschend. Direkter Nordwind kommt selten, weit öfter Nordost, der seucht und kalt ist. Der Nordwest bläst heftig und kalt, und bringt den meisten Schnee. Der Westwind ist von gleicher Beschaffenheit wie im Süden. Der Südwest stellt sich zu Ende des Wintersein, bringt Regen und öfters auch noch Schnee. Süde und Süden oftwinde zeigen weniger die unangenehmen Eigenschaften wie im Süden.

Stürme und Orkane sind nirgends felten, am häusigsten aber in den Rustengegenden bes Atlantischen Meeres und an den Canadischen Seen.

Die Gewitter find fehr gahlreich und intensiv, fast immer ron heftigen Regenguffen, oft auch von Sturmen und Sagel begleitet. Sie ereignen fich im Frühlinge bis Ende Juni am häufigften, im Süben auch zur Winterszeit. In den nördlichen Gegenben find bie Erscheinungen bei Gewittern fast biefelben wie in Deutschland, im Guben weichen sie bavon bebeutend ab: bie Bewitterwolken schweben sehr niedrig, die Blige find weniger roth, aber von ungeheurer Intensität, feltener von Bickaafform. Rnall ift von entsprechender Stärke, aber ftatt bes majeftätischen Rollens ift vielmehr ein Gevolter zu hören, als wurden gewaltige Kelsblode über ben Bretterboben eines großen Sauses mit Schnelligfeit bahingewälzt. Un gunbenber Rraft icheinen aber bie Blibe weit schwächer als in Deutschland zu fenn; man hört außerst felten von Gewitterbranden, auch an Baumen trifft man nicht leicht Spuren von Zerftorungen burch ben Blig. Oft lagern Gewitter mehrere Tage über einer Gegend, wie es vornehmlich über ben Stromthälern bes süböstlichen Texas und ben Sümpfen von Louistana ber Fall ift.

Derfelbe Maßstab ber Großartigkeit, welcher ben Kräften, Einrichtungen und Erscheinungen ber Natur in Amerika zum Grunde
liegt, gibt sich auch in ben Witterungsverhältnissen baselbst beutlich
kund; großartig sind die Veränderungen ber Märme, Feuchtigkeit, Elektrizität und Bewegung ber Luft, und sie ertheilen ber Witterung ben Charakter einer sehr wirksamen, auf das organische Leben
einflußreichen Beränderlichkeit.

# 7. Eigenthümlichfeit der Bewässerung und Beschaffenheit des Bassers.

In Nordamerika ist lästiger Ueberfluß und brückenber Mangel an Baffer angutreffen. Bon bem Quellgebiete bes Missifritopi im Rorden bis zur Rufte bes Atlantischen Oceans sind Seen, Fluffe und Strome jeder Broge in folder Menge vorhanden, daß fein anderes an Umfang gleich großes Landergebiet einen folden Reichthum an Guswaffer befitt. Un der öftlichen und füdlichen Rufte, vorzüglich um bie Mundungen bes Miffifippi, und an biesem Strome weit aufwarts verbreiten Seen und Sumpfe fich über ungeheure Landstreden. Der gange Bereich bes Alleghany= Gebirges hat fur alle Bedurfniffe und 3mede Baffer genug. Aber westlich vom Missisppi nach bem Stillen Weltmeere hin herrscht großer Baffermangel, nicht blos in folden Gegenden, wo man tagelang reisen muß, um von einem Fluffe jum andern ju gelangen, sondern auch in solchen gandern, welche auf der gandkarte Strome und Fluffe in Menge zeigen.

Die Fluffe find ba überall tief ins Land eingeschnitten; auch umbebeutenbe, selbst im Sommer vertrodnenbe Bache haben fich im Berlaufe ber Jahrtaufende tiefe Bottoms ausgegraben. Bei größeren Fluffen und Strömen beträgt bie Breite berfelben oft mehrere Meilen. In die Sohle eines solchen Flußthales ist wieder ein weit schmä= leres eingeschnitten, in welchem erft bas eigentliche Flußbett vertieft ift. Bei größeren fließenben Gemaffern laßt fich biefes erfte und zweite ober bas große und fleine Bottom immer beutlich unterscheiben. Das Steigen bes Waffers in ben Fluffen erfolgt bei ftarken Regenguffen mit großer Schnelligfeit und zu einer überraschenden Sobe. Diese Beschaffenheit erschwert ungemein die Anlegung von Bafferwerken zu Mühlen u. bergl. Die Fluffe kommen oft aus ihren Quellen ichon als ansehnliche Fluffe hervor, ohne auf ihrem Laufe burch viele fleine Bache allmählig verstärft zu werben. Quellen find nicht häufig und die wenigen kommen meistens an ben Ufern ber Fluffe hervor, ohne bas Land ju bewäffern. Die im Minter vom Regenwaffer entstandenen Zufluffe bleiben im Sommer aus, folche Winterbache ohne Quellen vertrodnen bis auf einige

tiefe Becken, worin etwas stinkendes Wasser zurückleibt. Viele Flüsse gehen auch weite Strecken, oft 10 Meilen weit, unterir bisch, und kommen dann wieder zu Tage. Die Formation des Kreidekalkes scheint zu dieser sonderbaren Constitution der Flüsse am meisten geeignet. Das Wasser versinkt in den Klüsten und Spalten dieses Gesteins, sammelt sich in der Tiefe und stürzt als Fluß hers vor. Die leichte Auslösbarkeit der meisten der vorkommenden Barietäten dieses Kalksteins ist der Grund, daß fließende Wasser ihr Bett so tief einzusenken vermochten.

Große Streden bes fruchtbarften Bobens und mit hinreichenbem Holze verfehen, find wegen Waffermangels bis jest unbebaut geblieben. Durch Brunnengraben fonnte man wohl bas fur Menichen nothige Waffer gewinnen, aber zahlreiche Biehheerben aus Brunnen ju tranken, ift bei bem hoben Preise ber Arbeit unthun-Sat in folden Gegenden ber Bobenwerth einmal eine gewiffe Höhe erreicht, fo wird man wohl zur Anlegung zwedmäßiger Cifternen an Bergabhangen fich bequemen, aus welchen man beliebige auch für die Heerden genügende Quantitäten Waffers mühelos Abgegohrenes Regenwaffer ift trop feinem ablaffen fann. Mangel an Roblenfaure immer noch ein ziemlich schmachaftes und unschädliches Waffer. In ber hafenstadt Galvefton auf ber gleichnamigen Insel von Texas hat man jum Genuffe kein anderes, als Regenwaffer, welches man von ben Dadjern auffängt, und in große bedeckte Käffer leitet, wo es eine Art von Gährung übersteht, und bann gang brauchbar ift.

An ben Seekusten ist selten gutes Wasser, wenn es nicht burch Kunst bahin geleitet wird. Das suße Wasser der Flusse ist nicht blos an der Mundung derselben, sondern bis tief ins Land mit dem salzigen Meerwasser vermischt. Auch Brunnen geben an der Kuste nur selten gutes Wasser.

Das Wasser bes aufgeschwemmten Landes schmedt unangenehm, und ist der Gesundheit nachtheilig, wenn es nicht von den darin enthaltenen aufgelösten organischen Stossen gereiniget wird. Durch das Kochen verliert es seine Schädlichkeit größtentheils. Oft hat solches Wasser, auch wenn es krystallhell erscheint, einen bitterherben Geschmad und darf ohne Kochen nicht genossen werden.

So weit die Kreideformation reicht, ist das Wasser der Quellen und klusse von ausgezeichneter Klarheit und nicht unangenehm vom Geschmade, das Quellwasser ist überdies sehr reich an kohlensaurem Gase; aber es enthält dennoch viel aufgelösten Kalk, so daß es nach dem Kochen am Boden des Geschirres einen starken Sat bildet. Ich habe nicht bemerken können, daß solch kalkhaltiges Wasser für die Gesundheit offendar schädlich wäre; auch die Aerzte halten es nicht für ungesund. Innerhalb dieser Formation liegt hier und da in ungleicher Tiese eine Schicht von grauem schweselhaltigem Kalkkein; sindet man beim Graben der Brunnen das Wasser in derselben, so ist es seines Schweselgehaltes wegen zum Genusse nicht tauglich.

Reisende nach Californien haben auf ben westlichen Prairien oberhalb Baso del Norte, von qualendem Durste verleitet, steshendes Wasser aus Felsenbecken genossen, welches auch gekocht tödtliche Wirkungen hatte, und Mehreren den Tod gebracht hat.

Nordamerika ist in seinen westlichen und sudwestlichen Theilen sehr reich an Salzseen, in welchen das Wasser so salzreich ist, daß große Quantitäten Kochsalz durch Verdunstung daraus gewonsnen werden.

Das Alleghany-Gebirge hat überall, bis auf wenige sehr besichränkte Punkte, sehr gutes Wasser. Auch im Norden gegen die Canadischen Seen hin kehlt es nicht daran. Wenn in diesen Gegenden bennoch schlechtes Wasser genossen wird, so ist es nur Schuld der Bewohner, welche freilich nicht selten aus Sümpfen und Morästen Wasser zum Genusse nehmen, oder in humusreichen Boeden, in torsige Wiesen Löcher stechen, welche sie Brunnen nennen, und das darin zusammengesinterte Wasser für Brunnenwasser genießen. Wo primitive, Uebergangsgesteine oder Sandsteinarten vorsherrschen, da hält es in Nordamerika nirgends sehr schwer, sich gesundes Wasser zu verschaffen. Auf dieses wichtige Element sollte man in einem Lande, wo ein drückend heißer, sieberhafter Sommer so ernstlich dazu mahnt, zur Erhaltung der Gesundheit mehr Sorgsfalt und Mühe verwenden.

# 8. Einfluß der Landesbeschaffenheit auf die Gesundheit des Menschen, Krankheiten.

Daß bie noch niemals ober seit lange nicht umgearbeitete Erbe auch in geringer Tiefe Dunfte einschließe, welche bei bem Aufbrechen ber Oberfläche entweichen, zuweilen burch einen unangenehmen Geruch fich fund geben, und für die menschliche Gefundheit schab-- liche Wirkungen äußern, bavon fann man fich überall überzeugen, und Leute, Die mit Erbarbeiten fich beschäftigen, wiffen bas fehr Je bundiger und feuchter ber Boben ift, je mehr er verwesende thierische und Pflanzenstoffe enthält, je größer die Warme ber Erbe und ber Luft beim Aufbrechen ift: besto reichlicher wird Die Ausströmung solcher Dunfte fenn. Sie außern ihre Wirkung oftmals fogleich auf die Menschen, welche in ihrem Bereiche fich befinden, daß fie an bemselben Tage noch schwer ertranten. Ift bie Aufschließung ber früher unbearbeiteten Erdoberfläche eine umfangreiche, so wird auch ber schädliche Einfluß auf die Nahewohnenben um fo ftarfer und ausgebreiteter fenn. Wird wüstes Land weit umber burch ben Pflug aufgebrochen, fo muß die Atmosphäre ein fo großes Quantum folder Ausbunftungen aufnehmen, bag ber Gefundheitszustand ber Bewohner eines gangen Landes für längere Dauer gefährdet wird. Da die Kultur eines vordem wüften Landes erft in einer langen Reihe von Jahren bewerkstelliget wird, und ber Boben auch nach einer mehrjährigen Bearbeitung immer noch, wenn auch in abnehmenbem Mage, schäbliche fluchtige Substanzen an ben Luftfreis abgibt: fo tann auf eine balb erfolgende Berbefferung bes erwähnten Nachtheiles feineswegs gerechnet werben; ein neufultivirtes Land bleibt lange Beit ungefund.

Wenn in Nordamerika bei Errichtung einer Farm auch nur ein kleines Stück Land urbar gemacht wird, und die Wohnung bes Farmers befindet sich auf der Nordseite desselben, so daß die im Sommer wehenden süblichen Winde die aufsteigenden schädlichen Dünfte in das Haus führen können, so ist die Lage der Wohnung ungesund, häusige Erkrankungen, selbst Todeskälle bleiben nicht aus.

Heftige Sturme und Regenguffe treiben in Norbamerita bie verwesenben Stoffe ber Thier- und Pflanzenwelt von ben Bohen

nady ben Nieberungen, wo fie oft in großen Massen angehäuset find, und von ba die flüchtigen Brobufte ihrer fortschreitenden Bersegung burch bie Faulniß ber Luft mittheilen. Die mehrentheils fehr breiten Alugthaler (Bottome) find vorzügliche Sammelplage von folchen organischen Ueberreften, welche Die Fruchtbarkeit berselben, so wie ihre Schablichfeit für die menschliche Gefundheit begrunden. ben füblichen Gegenden, wo ber lockere leichte humus burch Baume gegen die Gewalt ber Stürme und Wafferfluthen wenig geschütt ift, tritt biefe Erscheinung noch auffallender hervor. Da find ungeheure Landftreden von Erbe entblößt, und nadte Steintrummer bebeden unabsehbare Rlachen, Die ein magerer, zwischen bem Geftein nothburftig wurzelnder Graswuchs im Sommer von fern als grune Wiesen erscheinen läßt, welche aber nach einem Prairiebrande und im Winter in ihrer armlichen Geftalt fich zeigen. Was auf so weitem Raume fehlt, bas liegt in ben Nieberungen und in ben Bottome ber Aluffe angehäuft. Berweilt man bei windftiller schwüler Abendluft, besonders im Fruhjahr in einem folden Bottom nur furze Zeit: so wird man durch den Geruch, oder ein bald eintretenbes Unwohlseyn von bem Borhandensenn ichablicher Dunfte überzeugt werden. Ift eine Wohnung in einem folden Bottom ober einer feuchten Niederung, oder auf der Rordseite derfelben angelegt, baß bie aufsteigenden Dunfte im Sommer von ben füblichen Winben ihr zugeführt werden: so hat diese Wohnung eine ungefunde Lage. Daher ift es außerhalb ben Gebirgsgegenben von wefentlichem Rugen für die Gefundheit, die Wohnungen fo hoch als möglich, und zwar sublich von Fluffen, feuchten Rieberungen und unaufgebrochenen Medern anzulegen; mas freilich megen ber größeren Entfernung vom Baffer wieber eine, aber im Bergleich bes ergielten Bortheiles unbedeutende Unbequemlichfeit gur Folge hat.

Die Amerikaner nehmen bei der Wahl ihres Wohnstess wenig Rücksicht auf gesunde Lage; die Fruchtbarkeit des Bodens gilt ihnen fast Alles. Man wird aber auch während des Hochsommers kaum ein Haus, das in einer für die Gesundheit ungünstigen Lage sich befindet, antressen, in welchem nicht eine oder die andere der vielen gangbaren Fieberarten eingesprochen hätte. Wird es Einem zu arg mit den oft wiederkehrenden Krankheiten, hat er dem Arzte zu viel

zahlen muffen, ober ist ihm ein Glied ber Familie gestorben: so zieht er wieder einmal weiter, um sich anderwärts eben so sorglos niederzulassen. Kauft ein umfundiger Neueingewanderter eine solche Farm, so sindet er oder ein Theil seiner Familie daselbst gar bald ein sicheres Grad. Unweit Houston in Texas, wo auch das gelbe Fieder manchmal sich zeigt, ist ein Haus während vier Jahren dreimal ausgestorden; blos von der letten da wohnhaft gewesenen Familie ist ein Sohn von allen sechs Gliedern derselben übrig geblieden. In diese Kategorie gehört das ganze ausgeschwemmte Land am Meerdusen von Mexico mit den Flußthälern die weit hinauf in die Hügelregion, das ganze Missispischen bis gegen die Einmundung des Missouri, im Osten die an den Fuß des Alleghany-Gebirges, im Westen die zur höheren Prairie-Region, so wie theilweise auch die Kustenstriche am Atlantischen Oceane. Eine nordamerikanische Gegend von ausgezeichneter Fruchtbarkeit ist ungesund.

Der Einfluß vieler Sumpfe auf ben Gesundheitszustand ber Bewohner einer Gegend ift allbefannt. Amerika ift unter allen Continenten mit Sumpfen am reichlichsten versehen, und Nordamerifa hat einen guten Theil bavon. Der sumpfreichste Staat ift Louistana, auch in Alabama, Missispi, ben beiben Carolinas und Floriba find weite Streden versumpft. Viele umfangreiche Rieberungen sehen im Winter und Frühlinge, wo Regen und Ueberichwemmungen burch Fluffe fie fullen, wie Seen aus; fobalb aber bie Sommerhipe bas Waffer jum Theile verbunftet hat, zeigen fie ihren Sumpfcharakter. Die faulenden Waffer mit ben vielen verwesenden Ueberreften einer üppigen Begetation verderben mit ihren miasmatischen Dunften weit umber bie Luft. New Orleans, Baton-Rouge, Natchez und andere Stadte find im Sommer mabre Lagarethe, und bas gelbe Fieber holt fich ba regelmäßig im Sochsommer jedes Jahres seine Opfer. Die hier und ba zerstreut liegenden Sumpfe ober Morafte bes Norbens find weniger verberblich; ber falte Winter und die falteren Nachte im Sommer laffen fie weniger schädliche Dunfte entbinden; einzelne sumpfige Diftrifte an ben großen Canadischen Seen, g. B. in Michigan, haben im Berbste allerdinge auch ihre Gallen = und Wechselfieber, aber weniger bosartig als im Guben.

Höher gelegene Gegenden mit trockenem, etwas sandigen Boden, oder wo die Amerikaner bereits durch lange Zeit ihr Aussaugungssischem getrieben haben, und die ursprünglichen organischen Subskanzen in der Ackererde aufgezehrt sind, haben eine weit gefündere Luft, aber auch eine weit geringere Fruchtbarkeit. Einige ältere Staaten haben sich durch eine langjährige Boden-Kultur in dieser Hinsicht bemerkbar gebessert. So hielt man Illinois in früherer Zeit für äußerst ungesund, jest will man diesem Staate eher einen Vorzug vor seinen Nachbaren einräumen.

Die Temperaturverhältniffe von Rorbamerifa find ber Befundheit feineswegs gunftig. Schon die Sommerhite ist von entschieden nachtheiliger Einwirfung, befonders auf alle biejenigen, welche sich berfelben im Freien anhaltend auszuseten genöthiget find. Die Wirfung ber beinahe fenfrechten Sonnenftrahlen auf ben menfchlichen Körper ift eine eigenthumliche. Wenn man bei einer Lufttemperatur von 30° bis 32° R. ohne Rod, ben Ropf gehörig mit bem Sute bededt, fich ruhig von der Mittagefonne bescheinen läßt: fo fühlt man alsbald eine ftarte Aufregung bes gangen Körpers, ein leises Bittern ber Saut und einen Andrang bes Gebluts nach Bruft und Kopf, was Alles fogleich nachläßt, wenn man burch einen Regenschirm bie Sonnenstrahlen abhält. Bei unbedectem Saupte wurde ber Sonnenftich fehr balb erfolgen, ba er nicht felten ohne Entblößung beffelben eintritt, und in vielen Fällen fich ichon töbtlich erwiesen hat. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, baß man bei leerem Magen leicht große Site erträgt, was man burchaus nicht mehr vermag, wenn man fich auch faum noch zur Der unmäßige Fleischgenuß, beffen fich Balfte gefättiget hat. bei ber Wohlfeilheit biefes Artifels fehr Biele fculbig machen, ift unverkennbar schädlich, fie giehen sich baburch balb biese, bald jene Fieber = Species zu. Beräuchertes Fleisch ift lange nicht fo verberblich für die Gefundheit. Ich sah von vielen Bersonen, die ben gangen Sommer über regelmäßig täglich breimal geräucherten Sped verzehrten, nicht eine erfranken, was vielleicht bem faulnißwidrigen Creofot, welches mahrend ber Raucherung in bas Fleisch eingebrungen ift, beizumeffen fenn burfte. Gin Raufmann aus Mexico nahm täglich brei Tropfen Creofot in einem Glas Waffer, um sich im Sommer gegen Fieberanfälle zu schützen; er versicherte mich, daß er dieses Mittel an sich und Andern auf Reisen in den Tropensländern probat gesunden habe. Auch gegen die Seekrankheit soll dieses Mittel gute Dienste leisten. Das Rindsleich riecht im Sommer schon 12 Stunden nach der Schlachtung; die Aerzte empsehlen einen sehr mäßigen Genuß desselben. Grünes Gemüse ist sehr zuträglich, eben so getrocknetes Obst.

Eine vermehrte Absonderung der Galle stellt sich im heißen Sommer bei ben meisten Individuen ein, welcher Umstand vielen, ursprünglich nicht gallichten Krankheiten einen biliösen Charafter ertheilt.

Es ift zu wundern, daß die meisten in Städten wohnenden Amerikaner im Sommer schwarze Kleider tragen, ja nicht einmal ben schwarzen Hut gegen den weißen breitfrempigen Strohhut verstauschen wollen. Die Damen tragen leichte Kleider und weiße, sehr zweckmäßig construirte Hute.

Durch kaltes Trinken fügt man ber Gesundheit nicht leicht Schaben zu, da das Wasser ber frischesten Quelle in der sublichen Abtheilung doch eine Temperatur von 16° R. hat. Nur wenn man das Wasser fünstlich kühlt, wie z. B. auf den Dampfern des Missisppi, wo man dem trüben Stromwasser durch Eis einen bessern Geschmack geben will, kann dieses allerdings der Fall seyn. Durch geistige Getränke zerstören noch Viele im Sommer ihre Gesundheit.

So viel man auch schwist, und bie vom Schweiße burchnäßten Rleiber angenehm fühlend auf den Körper wirfen, und beshalb nicht gar häufig gewechselt werden: so sind schädliche Erkältungen im Süden bennoch nicht gar häufig, weil zu dieser Zeit die Nächte windstill und warm sind, was zu andern Jahreszeiten und in ben nördlichen Gegenden mit kalteren Nachten ganz anders sich verhält.

Die landwirthschaftlichen Berrichtungen im Freien find während ber Sommerhite in ben nördlichen Staaten weit häusiger und anstrengender als im Süden. Hier werden alle Arsbeiten bes Zuckers und Baumwollenbaues durch Negerstlaven verstichtet; die Weißen beschäftigen sich als Farmer daselbst nur mit ber fast mühelosen Viehzucht und dem Maisbaue, welche Frucht im

Frühjahr gepflanzt und im September mittelft geringer Arbeit eingebracht wird. Dagegen erfordert im Norden die Heufechsung und die Kultur der Halmfrüchte vielfach mehr und größere Anstrengung in den heißen Sommertagen; woher es auch zum Theile kommen mag, daß während der Aernte hier weit mehr Kranke sind, als im Siden.

Wenn auch ber winterliche Nordwind für bas Gefühl ber Bewohner bes Gubens außerft empfinblid ift, fo wirket er boch nicht Adtlid Schadlich auf die Gesundheit ein; vielmehr laffen die Bechselund Wallenfieber grabe jur Beit ber ftrengften Rordwinde fehr nach. Die Winterfalte bes Norbens von mehr als - 200 R., begleitet von muthenben Nordweststürmen, hat im Freien schon Manchem ben Tob gebracht, und verursacht häufige Lungenent= Bei ber ichlechten Beschaffenheit ber Wohnungen vermögen fich bie Landbewohner auch ju Saufe gegen bie Ralte nicht genügend zu schüten. Gin großer Theil ber Saufer auf bem Lande und in kleinen Städten find nämlich luftige Bretterverschläge ober Blodhäuser, in welchen über Racht bas Baffer in Geschirren jollbides Eis bekommt. Mit warmen Betten find die Leute im alls gemeinen nicht verfeben, gewirfte ichafwollene Deden konnen Feber betten in bieser Sahreszeit nicht erseten. Die häufigen Durch falle. welche vielen Kindern den Tod bringen, mögen wohl in diesem Umftanbe ihren Grund haben.

Während im Juli die Hite fast überall gleich ift, stellt sich die Temperatur bes Winters sehr verschieden dar. Im Süden bringt sie nur ein kalter Nordwind unter 0° R., im Norden fällt sie oft unter — 20° R.; nach 24 Stunden ist vollständiges Thauwetter bei 10° R. da, — ein eistger Nordwest tritt ein, und Alles starrt wieder vor heftiger Kälte. Daher zu dieser Zeit die vorherrschenden katarrhalischen Leiden, von welchen im Süden so wenig zu merken ist.

Wer zu Anfang bes Winters aus Europa in einem füblichen Staate von Norbamerika ankommt, ber erträgt mahrend bieses erften Winters die Kalte eines Nordwindes sehr leicht. Hat er aber erst einen Sommer ba zugebracht, so ift er im kommenden Winter schon viel empfindlicher. Alle Eingewanderten gestehen, daß ihnen

viel größere Kälte in ber europäischen Heimath lange nicht so viel Schmerz verursacht habe. In Ansehung bes Gefühles bietet ein wärmeres Land mit großem Wechsel ber Wärme gegen ein kälteres mit gleichmäßigerer Temperatur durchaus keinen Bortheil.

Die häufige Feuchtigfeit ber Atmosphäre, welche im Rorben turge Zeit bei Ausgang bes Winters, im Guben aber während bes Winters und Frühlings am auffälligsten fich tund gibt, fo wie bie ju Beiten eintretenbe große Trodenheit berfelben fann nicht ohne wichtigen Ginfluß auf die Befundheit bleiben. niedriger eine Gegend ift, besto mehr Feuchtigfeit enthalt ba bie Solche niedrige, feuchte, aus anderweitigen vorhin ermähnten Urfachen ichon als ungefund geltenbe Gegenden hat die Natur felbft burch ein warnendes Merfmal bezeichnet. Gine Schmarogerpflange, bas fogenannte spanische ober Fieber-Moos (Tillandsia usneoides. L.) wachft ba auf ben Baumen in folden Maffen, bag oft faum ein grüner 3weig aus bem grauen Ueberzuge hervorragt. weitem icheint es, als waren bie Baume gang mit Werg behangen, bas in ungeheuern, über 25 Fuß langen Bopfen von ben Meften bis gur Erbe herabhangt. Nicht nur im untern Thale bes Miffifippi, sonbern auch an anbern Stromen, Seen und Sumpfen bes Subens auf große Entfernungen von ber Rufte bes Meerbufens von Mexico hangt biefe Warnungstafel fast an jedem Baume, besonders an ben Lebenseichen und Ulmen. Wer trop bem fich ba nieberläßt, ber lebt in einer feuchten, faulen, vom Winde wenig bewegten Luft, und fann auf faulichte Fieber, Ruhren und ein balbiges Enbe gefaßt fenn.

Die mit ber Sommerhite eintretende Trodenheit ber Luft bewirft im Norden, wie die Trodenheit bei Winterfalte, entzundsliche Krankheiten ber Respirationsorgane; im Suben aber mur einen judenden Hautausschlag, die sogenannte "Bridelhite," ber an den Schenkeln zu beginnen pflegt, und sich dann oft über ben ganzen Körper verbreitet; aber bei eintretender Feuchtigkeit der Luft im September von selbst wieder verschwindet.

Die Stärke ber Luftbewegung und ihre veränderliche Richstung sind für die Gesundheit ersprießlich; die dem freien Zuge der Winde ausgesetzen Gegenden erfreuen sich eines unbestrittenen Bors

juges vor jenen, welche wenig von Winden bestrichen werden konnen. Selbst im Thale bes Missistypi will man eine Berbesserung ber Befundheiteverhaltniffe bemerken, feitdem 600 große Dampfer auf biefem Strome und feinen Nebengemäffern auf- und abbraufen, und badurch die Luft und bas Waffer mehr in Bewegung gebracht wird. In einem Lande, wo übermäßige Feuchtigfeit, schabliche Ausbunftungen ber Erbe und ber stehenden Gemässer die Luft verberben, die brudende Sommerhite eine Rühlung burch Winde so wünschenswerth macht wird es immer gerathen fenn, eine freie, luftige Gegend ju feinem bleibenden Aufenthalte zu wählen. Ich fragte einen amerikanischen Doktor, ber im Begriffe ftand, seinen Wohnsit zu verändern, warum er diese freundliche Gegend verlasse, und erhielt die Antwort: "Diese Gegend ift wohl recht schon, aber ju luftig, es sind ba zu wenig Rrante; fur Mergte find niebrige Begenden weit guträglicher." bem Zahlenverhältniffe ber Aerate aur Bevölferung einer Gegend läßt sich mit ziemlicher Verläßlichkeit abnehmen, wie es ba mit ber Gefundheit ftehe.

Den aus West ober Sudwest immer mit einer stärkeren ober schwächeren Luftströmung ankommenden Gewittern geht keine so unangenehme und drückende Schwüle, wie den übrigen voran, obschon sie auf entzündliche Krankheiten denselben vorübersgehend verschlimmernden Einstuß wie andere äußern. Jene Ersfrischung des organischen Lebens, welche man in Deutschland nach einem Gewitter bemerkt, ist in Nordamerika nicht wahrzunehmen.

Jeber Europäer, ber nach Amerika kommt, macht sehr balb bie merkwürdige Beobachtung, daß er sich da nicht so kräftig und rüftig fühlt, daß körperliche Beschäftigungen, selbst das Gehen viel beschwerlicher fallen. Man hat das Gefühl, als ob die amerikanische Luft ermattend auf den Körper wirke, die Bitalität nicht hinreichend anzuregen vermöge, als wenn es ihr an Sauerstoff sehlete. Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch bei den Amerikanern, wenn sie sich desselben auch nicht bewußt sind. Der Amerikaner ist selten munter, saft niemals lustig. Selbst die Jugend hat nicht den heitern Sinn, das muntre Spiel, das lustige Lachen und Springen; was keinesswegs als sittliche Eingezogenheit anzusehen ist. So verlieren auch die Eingewanderten gar bald den europäischen Frohsinn, das heitre

Befen bes Deutschen verbuftert fich; die Musteln verlieren an Schnellfraft, alle Bewegungen bes Rörpers erfolgen langfamer, matter, wie bei ben Amerifanern. Diese fühlbare Schwere bes Rörpers wirkt auch beprimirend auf ben Geist; geistige Thatigkeit fällt ichwer, es ift fein Drang bagu vorhanden, man muß sich bagu zwingen. 3ch habe oft von eingewanderten Europäern in Rordamerifa bie Meußerung vernommen: "Mir geht es hier fonft gut, ich barf feine Roth leiben, ich bin nicht frank; aber ich fühle mich niemals fo recht wohl, fo munter wie in Europa." Bei ben aus Subbeutschland Singefommenen tritt biefe Erscheinung noch ftarter hervor, als bei den Norddeutschen, welche dort ihre neue Heimat Auffallend ift bie allgemeine Magerheit aufgeschlagen haben. und blaffe Befichtsfarbe ber Bewohner Nordamerifas, fo wohl ber Eingebornen als ber Eingewanderten, bei Letteren auch bie Abnahme ber forperlichen Starte, fo balb fie eine Beit ba gelebt haben, auch wenn fie feiner übermäßigen Unstrengung fich unterziehen durfen, und fich auf bas reichlichste, viel beffer als in ber europäischen Heimat nähren können. Bei Regern, sowohl Sklaven als Freien, findet feine biefer Erscheinungen Statt; fie find in ber Regel bei forperlicher Fulle und Kraft zugleich heitern Temperaments und luftig, wofern ben Stlaven etwa bas Joch nicht gar ju brudenb wirb.

Daß Amerika weniger Krankheiten (Gattungen und Arten von Krankheiten) als Europa habe, kann ben dortigen Aerzten, von welchen man oft diese Meinung hört, zugegeben werden, wenn nur nicht behauptet wird, daß es dort auch weniger Kranke gebe. Bon rheumatischen und gichtischen Leiden hat die nordamerikanische Bevölkerung allerdings weniger zu leiden, als es z. B. in Deutschland burchschnittlich der Kall ist. Aber wie viele Krankheiten treten dort allgemein und mörderisch auf, welche in Europa nur auf einen sehr kleinen Raum beschränkt, oder milden Charakters sind.

Die orientalische Cholera hat in Nordamerika weit höhere Prozente der Bevölkerung als Opfer verlangt, als dieses selbst bei ihrem ersten Erscheinen in den europäischen Ländern der Fall war. Da es dieser rathselhaften Epidemie eigen ist, an den klussen auf und ab zu wandeln, so sind ihr die tiesen breiten Bottoms der großen nordamerikanischen Ströme und Fluffe, vorzüglich bes Misstiftppi, mit aufgeschwemmtem Boben, mit einer feuchten, von miasmatischen Dünsten angefüllten Luft so angenehm, daß sie sich seit bem Jahre 1833, wo sie in New York landete, nie ganz aus der Union mehr entfernt hat. Die meisten amerikanischen Aerzte halten sie für ansteckend. Bon allgemeinen Mitteln gegen dieselbe ist man längst auch auf ein individuelles symptomatisches Heilversahren zusrückgekommen.

Die gefürchtetste Epidemie ift bas gelbe Fieber, welches im Spatsommer in ben subliden und öftlichen Ruftengegenben, am bosartigsten aber am untern Missisppi auftritt, welches viele Tausende ber Bewohner von New Orleans verscheucht, die im Berbste bahin jurudfehren. Der Verlauf biefer abendlandischen Best vom erften merkbaren Anfalle bis jum Tobe beträgt manchmal nur einige Es hat etwas ungemein Ernstes, wenn man in ben Abenbstunden eine Leiche jum Grabe fahren sieht, und erfährt, baß es ber Leichnam eines Befannten ift, mit bem man zu Mittag beffelben Tages noch speisete, und ihn frohen Sinnes beim Abend, effen wiederzusehen hoffte. - Es muß bemerkt werden, daß alle acuten Krankheiten da einen außerft ichnellen Berlauf haben, und eben so rasch erfolgen ihre lebergange in andere. Langwierige Kranten lager fennt man nicht; was kommen will, kommt balb, Genesung ober Das beobachtenbe Zuwarten von Seiten bes behandelnden Arztes wurde fehr unpraktisch erscheinen; es gilt ba, rasch und energisch einzugreifen, ober bie Beilfunft ift gang unnut. mag die häufige Anwendung bes Ralomel in ungeheuer ftarken Ba= ben ihren Grund haben. Der franke Amerikaner will um jeben Preis schnell hergestellt senn, zu einer gründlichen, langen Rur hat er weber Zeit noch Gebuld; er verlangt felbst ein heroisches Einschreiten von seinem Heilkunstler, ohne ihn etwa für die ferneren Kolgen deffelben verantwortlich machen zu wollen. —

Der Blatter=Epidemie hat man in Nordamerika seit dem Jahre 1799 durch die Kuhpockenimpfung, welche dort keiner gesetzlichen Unterstützung bedurfte, eben auch Schranken gesetz; nur unter ben Indianerskämmen wuthet sie noch oftmals mit ihrer ursprünglichen Intensität, und hilft bas Geschlecht ber Rothen von ber Erbe vertilgen.

Bon ber Klasse ber Fieber ist jede Gattung und Art stark vertreten. Wechselse ber find am Mississppi endemisch, und durch alle Theile der Vereinigten Staaten, vornehmlich im Herbste, die gemeinsten Krankheiten. Sie zeigen aber in allen ihren Arten einen viel bösartigeren Charakter als in Deutschland. Rach den häusigen Rucksällen tritt oft totale Erschöpfung ein; ohne anhaltende Zerrütztung der Verdauungskraft geneset selten Zemand, welche Folge auch oft ihren Grund in der übermäßigen und ungeschickten Amwendung von China und andern Mitteln ihren Grund haben dürste. Erde, Luft und Wasser disponiren da zu diesen langwierigen Krankheiten, das undiätetische Verhalten macht den Einfluß eines vierten Elezmentes überslüssig.

Unter ben gaftrischen Fiebern macht sich bas Gallensfieber ben Sommer über am bemerkbarsten. Große Hiße, unsmäßiger Genuß von geistigen Getränken und Fleisch sind die erregenden Ursachen besselben. Bei anfänglicher Bernachlässigung deselben tritt oft eine nervöse ober faulichte Beschaffenheit, Berstopfung und Entzündung des Unterleibes hinzu, und das zuvor gering scheinende Uebel wird unheilbar und schnell tödtend. Ein biliöser Charakter begleitet während der heißen Jahreszeit sehr häusig auch ans bere Krankheiten und erschwert die Erkenntniß des Grundübels.

Das Faulfieber, in welches viele andere Fieber übergehen, und mit ihm in Verbindung treten, vollendet in äußerst schnellem Berlause die vollständige Entmischung der Safte, und führt den Tod herbei, ehe der Arzt gegen den tücksich complicirten Justand, der durch frühere Mißhandlung des Kranken mit Merkur noch sehr eigenthümlich modisicirt erscheint, die nothigen Vorkehrungen gestroffen hat.

Ratarrhalfieber sind selten im Süben, häufig im Rorben beim Uebergange bes Winters in ben Sommer.

Lungenentzunbungen find in ben nördlichen Staaten im Binter fehr gemein.

Die allgemeine Unregelmäßigkeit ber Galleabsonberung während ber Sommerhibe und die daburch verstimmte Berdauung veranlaffen

häusig die gallichte Ruhr, die faulichte stellt sich im Herbste ein, und soll in manchen Jahren zu einer bösartigen Epidemie werden. Die Soldaten brachten im Jahre 1837 aus dem merikanischen Kriege mehrere Arten der Ruhr mit nach Hause, die sich dann epidemisch verbreiteten. Kinder sterben im Norden zur Winsterszeit viele an der Ruhr.

Der Abbominal=Typhus ift sporabisch jederzeit, oft auch epidemisch anzutreffen.

Während im Suben gaftrische Krankheiten vorherrschen, sind bie Bewohner bes Nordens mit ben vielen Leiben ber Respi=rationsorgane kaum weniger belästiget und gefährbet.

Obgleich in Nordamerika die physische Beschaffenheit des Landes sich im Allgemeinen als nicht gunftig für das körperliche Besinden seiner Bewohner darstellt, so gibt es doch auch da Menschen von hohem Lebensalter. Joh. Banhofer, ein Deutscher, der vor 100 Jahren nach Amerika auswanderte, erreichte im Jahre 1850 in Tennessee sein 122. Lebenssahr. In Nord-Carolina wurde ein Kind geboren, dessen Bater 84, dessen Mutter 57 Jahre alt, und beide Eltern noch gesund und rüstig waren.

Wenn auch die Eingebornen (Amerikaner) von Jugend auf an das Klima ihres Landes gewöhnt sind, so bleibt die Einwirkung desselben dennoch eine derartige, daß ihr Gesundheitszustand übershaupt als ein ungunstiger bezeichnet werden muß. Man sieht in ganz Nordamerika selten einen Menschen von kräftigem Körperbaue und gesundem Ausssehen, obschon fast Niemand da Mangel an Nahrung leidet, vielmehr Zedermann sich reichlicher als in Deutschland nähret. Ueberall begegnet man hageren Gestalten und blassen Gessichtern sowohl des männlichen als des weiblichen Geschlechtes. Nur einige Gegenden Pennsplvaniens machen hiervon eine erwähnenswerthe Ausnahme. Die Zahl der schweren Erkrankungen und der oft daselbst kaum minder gesährlichen Aerzte ist im Verhältniß zur Einwohnerzahl viel größer als in Deutschland.

## 9. Die Acclimatifirung der Deutschen in Nordamerita.

Es ist bekannt, daß das Klima eines Landes, auch wenn es überhaupt ein ungesundes ist, auf die Eingebornen weniger nachetheilig einwirke, als auf die Eingewanderten, und die Letteren eine dem Grade nach sehr verschiedene Einwirkung von demselben, besonders im Anfange, erleiden. Eben so anerkannt ist es, daß der Fremde binnen einer gewissen Zeit sich an die klimatische Einwirkung des Landes also gewöhnen kann, daß er sie fast eben so, wie der Eingeborne, erträgt: dann ist er acclimatistrt.

Die Acclimatistrung braucht bei verschiedenen Individuen eine bald längere, bald fürzere Zeit, erfolgt unter leichteren oder schwezeren Störungen der Gesundheit. Manche acclimatistren sich gar nicht, sondern sterben wie ein übersetzter Baum, der auf dem neuen Standorte nicht einwurzelt. Bei Individuen von jugendlichem Alter und jenen Erwachsenen, die sich leicht acclimatistren, erfolgt die Acclimatistrung in drei Jahren, bei Anderen in fünf Jahren. Nach dem 50. Lebensjahre Eingewanderte haben weniger eingreisende Krankheiten zu bestehen, aber eine vollständige Acclimatistrung erfolgt bei solchen nicht mehr. Personen eines solchen und noch höheren Alters besinden sich als Einwanderer besser im Süden als im Rorden.

Weibliche Individuen acclimatistren sich im Allgemeinen leichter als mannliche, jum Theile aus dem Grunde, weil sie sich weit weniger den Einwirkungen des neuen Klima im Freien auszusesen haben.

Die Nordbeutschen acclimatifiren sich in ganz Nordamerika leichter als die Subbeutschen.

Ein verzärtelter und schwächlicher Körper taugt nach Amerika nicht; er wurde bem Klima um so sicherer erliegen.

Es ift nicht unbedingt richtig, daß Deutsche sich in den nordlichen Staaten leichter und früher acclimatistren, als in den sublichen.

Leute mit Anlagen zu Krankheiten ber Respirationsorgane können sich in ben sublichen Staaten sogar beffer als in Deutschland besfinden, aber gewiß nicht in ben nördlichen Gegenden.

Die gu Unterleibsfrantheiten incliniren, find im Rorben beffer baran.

Denjenigen, welche an Rheumatismen ober Gicht leiben, vorsausgesest, daß diese Krankheiten ihren Körper noch nicht zu anstrengender Arbeit unfähig gemacht haben, wird der Aufenthalt im Süden am besten zusagen, wo sie Linderung, im günstigen Falle Heilung ihres Uebels hoffen können.

Das Verberblichste während ber Acclimatistrung ist: viel geistige Getränke zu sich nehmen, im Sommer viel Fleisch essen, um Mittag sich der Sommerhise im Freien aussesen und seine Wohnung an einer tiefen dunstigen Stelle aufschlagen — das macht ben Einwanderer in Nordamerika gar bald zum Auswanderer in die Ewigkeit, auch wenn er von Natur die sesteste und stärkste Körper-Constitution besäse. Tausende und abermal Tausende von eingewanderten Deutschen sind durch Fehler dieser Art schon zu Grunde gegangen, und Tausende solgen ihnen noch fortwährend alljährlich nach!

# II. Naturprodukte.

#### 10. Mineralien.

Das große Gebiet der nordamerikanischen Union ist von der Natur mit Allem reichlich ausgestattet, was den Bewohnern desselben nicht blos nothwendig ist, sondern Wohlstand, Macht und Reichthum gewährt. Die unentbehrlichsten Fossilen, Salz und Eisen, das werthvollste Metall, das Gold, und was für die materielle Entwickelung eines Volkes wichtiger ist, die vortreffliche Steinkohle, bilden zusammen einen Mineralreichthum, wie er keinem andern Lande der Erde beschieden ist.

Durch Ober-Californien läuft mit ber Rufte bes Stillen Oceans faft parallel, und von berfelben 150 bis 200 Meilen entfernt, eine

hohe Gebirgskette, die Sierra Nevada. Näher an der Küfte ziehen sich minder hohe, unterbrochene Bergreihen hin. Zwischen beiden siegt ein mehrere hundert Meilen langes Thal, das von zwei großen Flüssen bewässert wird, dem San Sacramento, welcher von Norden nach Süden fließt, und dem San Joaquim, welcher, aus Süden kommend, das Thal durchströmt; beide ergießen sich in die Bai von San Francisco. Beide Ströme nehmen eine große Menge größerer und kleinerer Flüsse auf, welche von dem westlichen Abhange des Nevada-Gebirges herabkommen. Dieses Thal, an der Ostseite der beiden Ströme, ist die Goldregion von Californien.

Der Ruden bes Nevaba-Gebirges besteht mit seinen bis zu 17,000 Fuß hohen, die Schneelinie weit überragenden Gipfeln aus Granit, Gneis und Quarz; am westlichen Abhange desselben läuft ein Gürtel von Uebergangsgesteinen, meistens Thon- und Talkschiefer, von Quarz häusig durchsett, der ganzen Länge nach hin. Dieser Gürtel, ein Streisen von zwei bis drei Meilen Breite, aber einige hundert Meilen lang, ist die Lagerstätte des kostdaren Metalls. Durch die Berwitterung des Gesteins sind die Körnchen, Plättichen und Klümpchen gediegenen Goldes entblößt und von den Gebirgswassern hinabgesührt worden; daher wird das Gold in dem Erdreiche des ganzen Thales auf der Ostseite der beiden genannten Ströme, vornehmlich aber in dem Sande der Flüsse und Bäche gessunden.

Die Entbedung bes längst vermutheten, von ben eingebornen Indianern lange vorher gekannten und benütten, aber streng versteimlichten Goldreichthums Calisorniens wurde durch einen Deutsschen veranlaßt. Joh. Aug. Sutter, aus Baben gedürtig, eine Zeit lang, bis zum Jahre 1830, Schweizer-Gardist Carls X. von Frankreich, wandte Europa, wo er keinen ihm entsprechenden Wirstungskreis sinden konnte, 1834 den Rücken und wanderte nach Amerika aus. Auch hier mißlang ihm noch manches Unternehmen, bis 1839 sein Glücksftern auf einmal am amerikanischen Himmel glänzend sich erhob. Er übernahm von der merikanischen Kegierung eine große Strecke Landes am San Sacramento-Strome in Calisornien zur Kultivirung, schloß mit den benachbarten Indianerstämmen

Verträge, bilbete sich aus ben Rothhäuten eine bewaffnete Macht und eine große Zahl wohlseiler Feldarbeiter, legte ein von zwölf Geschüben vertheibigtes Fort an, kaufte von ber russische amerikanisien Handelscompagnie noch bas Fort Roß, trieb Seehandel mit eigenen Schiffen, und gelangte zu Macht und Reichthum, bevor er noch ahnete, welche Metallschäbe in seinem Boden schlummerten.

Im Rebrnar 1848 ließ Sutter an einem Nebenbache bes Umerican-Fluffes eine Sagemuhle anlegen. Um ben Baffergraben nach üblicher Beife minder toftspielig ju erweitern, trieb sein Bertführer Jakob Marschall bie ganze Waffermaffe bes Baches burch Die schwereren Bestandtheile bes hinausgespulten Erdreiches hatten fich am Ausgange bes Grabens abgefest, barunter fanden fich ungahlige fleine Blättchen von gelber Farbe; Marichall ruft herrn Sutter herbei, - man erfennt fie fur Golb. wollten die Entbedung verheimlichen, aber die Arbeiter, meift Mormonen, breiten fie aus, und nach vier Wochen wimmelte es ba schon von Goldsuchern wie von Ameisen. Die Rachricht von bem neuentbedten Golblande burchflog alle Welttheile, und golbburftige Abenteurer aus allen Landern ber Erbe ftromten zu Waffer und zu Lande herbei; zu Ende bes Jahres 1849 war schon für 50 Mill. Doll. Gold aufgelesen worden. Reich an Ausbeute kehrten Einige gludlich in ihre Heimat gurud, und entzundeten in vielen Underen ben gleichen Durft, die Luft zu gleichem Wagniffe, und bald waren mehr als 50,000 Golbsucher und Golbwäscher in Thätigfeit. Eine fand viel, ber Unbere wenig, ein Dritter faum, mas er jum nothwendigen Lebensunterhalte bedurfte, je nach Glud und Geschid-Chilenen, Beruaner und Mericaner, in ben heimatlichen Minen bergmannisch erfahren und gebilbet, machten zum Berbruffe ber Amerikaner bie beste Ausbeute. Roth, Reid und wilbe Raubsucht bewirkten blutige Conflikte und Tumulte. Die Behörde, kaum vorhanden und anerkannt, war ohnmächtig; ftatt ber Gefete maltete die rohe Gewalt ber Fäuste und die Verschlagenheit ber Gauner. Militairgewalt sollte bem anarchischen Unwesen steuern, boch bie Solbaten reißen aus und suchen Gold, viele ber verlaffenen Offigiere folgen ihnen nach und thun baffelbe. Im Safen von San Francisco landeten frembe Schiffe mit Lebensmitteln und anderen Wagren,

man verkauste zu enormen Preisen (ein Paar Schuhe 12, eine Flasche Branntwein 40 Doll.); aber sie können nicht zurücksegeln, bie Schiffskapitaine sind allein, weil die Matrosen nach den diggings (Gruben) entwischten.

Sind auch die Nachrichten von der ungeheuern Reichhaltigkeit ber Californischen Golbregion aus spekulativen Grunden theils erlogen, theils weit übertrieben: so berichten boch Alle, welche bie bortigen Verhältniffe jahrelang mit eigenen Augen beobachtet haben, baß zuweilen Einer ober ber Andere bis zu 20,000 Doll., ja bis 50,000 Doll. an Gold erbeutete, Biele bagegen auch bettelarm bas Golbland schon verlaffen haben. Fünf Arbeiter fanden einmal in brei Tagen für 20,000 Doll. Gold. Ein Belgier hatte burch zwei Jahre nichts erübrigen fonnen; ein fleiner Fund bot ihm eines Tages bie Mittel zur Rudfehr in fein europäisches Baterland; bevor er dieselbe antrat, wollte er von einigen, in einer entfernten Mine beschäftigten Bekannten Abschied nehmen. Auf bem Wege entbedte er an einer unscheinbaren Stelle hinter einem Felsblode einen neun Boll langen, gewichtigen Golbstreifen, ben er fur 5,200 Doll. verkaufte und befriedigt heimkehrte. Alle, welche bas Boldwaschen bort betrieben haben, schilbern es als eine höchft beichwerliche und ungefunde Arbeit, beren Strapagen in Berbindung mit ben klimatischen Ginfluffen auch die festeste Gesundheit zu erschüttern vermögen, baber schon Tausenbe von Fremben in jener goldgeschwängerten Erbe ihr Brab gefunden haben. Bahlreiche Besellschaften von Amerikanern und Fremden mit ansehnlichen Ravitalien betreiben in ben höheren bergigen Gegenden funstmäßigen Bergbau, während die Wäscherei in ben Fluffen ber Niederungen mehr bem wechselnden regellosen Treiben Einzelner ober momentaner Berbande von vermögenslosen Glückerittern überlassen bleibt. Amerifaner (Burger ber Bereinigten Staaten) haben ichon mehr= mals versucht, die Fremden aus der Goldregion zu vertreiben, und es ift barüber zu blutigen Scharmützeln gekommen. Im Plane ber Regierung scheint bie Ausschließung ber Fremben nicht zu liegen, vielleicht aus bem gewichtigen Grunde, weil fie unausführbar erfcheint. Und fo werden amerikanische wie fremde Bagabunden und Galgenvögel noch lange ba ihr wildes Wefen treiben, bis endlich ber goldreiche Sand ausgebeutet seyn und hinfort bas eble Metall aus seinen Lagerstätten, wenn auch in verringertem Betrage, bergmännisch gewonnen werben wird.

Für die Bestedlung und Kultur Calisorniens hat das Gold seine Zaubermacht bethätiget. Im Jahre 1846 zählte das Land 15,000 weiße Bewohner und an 50,000 Indianer; zu Ende 1851 war die weiße Bevölserung bereits auf 250,000 gestiegen, darunter befanden sich 20,000 Chinesen mit nur drei weiblichen Individuen, da dem schönen Geschlechte die Auswanderung aus dem himmlischen Reiche verboten ist. Die chinesischen Einwanderer gelten unter allen da vertretenen Nationalitäten als die ehrenhaftesten in jeder Beziehung. Die Stadt San Francisco hatte im Jahre 1847 kaum 500 Einwohner, im Jahre 1851 aber schon 30,000, die zu zund abziehenden Fremden nicht gerechnet. Sie hat drei Jahre nach einander verheerende Feuersbrünste erlitten; die vom 15. Rai 1851 zerstörte den größten Theil derselben, der Schaden betrug 10,000,000 Doll.

Die Bereinigten Staaten hatten schon lange vor der Einverleidung Calisorniens und der Entdeckung des Goldreichthums dieses Staates ihre Goldregion. Im Jahre 1803 wurde in Rords Carolina ein Klumpen gediegenen Goldes von 27 Pfund, im Werthe von 8000 Doll., gefunden. Hierauf forschte man fleißig nach diesem Metall in Louistana, Alabama, Georgia, Virginia und den beiden Carolinas. In diesen Staaten wurde die zum Jahre 1850 für 20 Mill. Doll. Gold gewonnen. Seit dem Jahre 1832 hat der Betried dieser Minen bedeutend nachgelassen, weil der Gewinn den gehegten Erwartungen nicht entsprach. In New Mexico war der von den Spaniern ehemals so schwunghaft auch auf Gold betriebene Bergdau ziemlich eingeschlasen; seit dem Anschlusse dieses Gebietes an die Union ist er durch einige Gesellschaften wieder zu neuer Thätigkeit gebracht worden und soll vollkommen entsprechen.

Silber wird außer Californien auch in New Merico, Louistana, Sub-Carolina und Michigan gefunden. In letterem Staate kommt gediegenes Silber in dem gediegenen Kupfer vor, ohne daß man es bisher auszuscheiben unternommen hätte. Un Silber ist das Unionsgebiet bisher verhältnismäßig gar nicht reich, und die Auf-

bedung einer reichen Silberregion wurde ben Amerikanern gar nicht ungelegen kommen, damit die Pressen der Bereinigten Staaten nicht auf bas Umprägen ausländischer Silbermunzen allein beschränkt bleiben möchten.

Rupfer hat New Merico, New Hampshire, Bermont, Connecticut, New York, Sub-Carolina, Wisconsin, vorzüglich aber Michigan an dem südlichen Ufer bes lake Superior, wo gediegenes Kupfer in ungeheuern Massen vorhanden ist. Man gab das in ben sämmtlichen Minen von Michigan gewonnene Kupser auf jährlich 80,000 Zentner an. Zur Kupferung der Schiffe soll dieses Kupfer sich vorzüglich eignen, weil es durch seinen Silbergehalt der Drydirung, die durch das Seewasser beschleunigt wird, länger widersieht. Es lassen auch in der That viele europäische Kapitaine ihre Schiffe in den amerikanischen Häsen kupfern, obgleich sie da mehr zahlen müssen.

Eisen ist vorhanden in Maine, New Hampshire, Bermont, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvanien, Nord-Carolina, Kentucky, Missouri, Tennessee, Connecticut, New York, Maryland, Alabama, Louisiana, Texas, New Mexico und noch in anderen Gegenden. Im Jahre 1850 wurden in den Eisengießereien mit einem Betriebs-kapitale von 16½ Mill. Doll. 6½ Mill. Zentner, im Werthe von 24 Mill. Doll., erzeugt; in der Roheisensabrikation produzirte man mit einem Kapitale von 16 Mill. Doll. 10 Mill. Zentner im Werthe von 13 Mill. Doll. Die Einsuhr von Stahls und Eisenswaren betrug 7,800,000 Doll., die Aussuhr nur 2 Mill. Doll.

Due cfilber liefert Californien schon in großem Betrage. Die Gruben von New Almaden sind sehr reich, und die Gewerke werden immer mehr erweitert. Dieses Metall ist für die fünstliche Ausbringung des Goldes daselbst von größter Wichtigkeit.

Blei ist an sehr vielen Orten bauwürdig. Die Bleiregion von Wisconsin, wo das Metall im Bergkalke lagert, beträgt an 20,000 Quadratmeilen; hier wie in den Bergwerken von Galena in Ilinois gewinnt man aus dem Erz gewöhnlich 80 Procente Blei. Das Erträgniß der sämmtlichen Bleigruben der Union ist jährlich 350,000 Zentner.

Binn ist bisher noch nicht entbedt worden, baher auch im

Jahre 1850 Zinn und Zinnwaaren für 3 Mill. Doll. importiet wurden.

Bint, Spießglang und einige andere minder wichtige Detalle finden fich zwar ebenfalls vor, ohne jedoch belangreich bearbeitet zu werden.

Salz (Stein\*, Quell\* und Seefalz) ist in großer Fülle verbreitet, als in New York, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Kentucky, Virginien, Tennessee, Alabama, Louisiana, Arkansas, Teras, New Mexico und Utah. Zu dem einheimischen Erträgnisse von 150,000 Zentnern wurde im Jahre 1850 noch für 1½ Mill. Doll. fremdes Salz eingeführt, und nur für 78,000 Doll. ausgeführt.

Der ungeheure Kohlenreichthum ber Bereinigten Staaten wurde schon oben angebeutet. Anthrazit- und Steinkohlen werden jährlich an 800,000 Tonnen (16 Mill. Zentner) zu Tage gefördert, was im Durchschnittspreise von 6 Doll. pro Tonne einen Berth von 4,800,000 Doll. gibt. Trop bieser großen Produktion bei so häusigen und bequemen Transportmitteln importiren die Engländer immer noch jährlich für ½ Mill. Doll. Kohlen, wogegen nur für 50,000 Doll. aus dem Lande gehen.

Asphalt, Graphit, Porzellanerde, Töpfer= und Ziegelthon, Pfeiffentalg, Kalk, Serpentin, Gyps, Bausteine und andere Fossilien sehlen ebenfalls nicht.

Werthvolle Ebelfteine wurden noch nicht aufgefunden. Amethyfte, Karneole, Opale und Achate find von geringem Belange.

Bei dem seltenen Reichthume an Mineralien steht der Bergbau in den Bereinigten Staaten bennoch auf einer sehr niedrigen Stuse. Er zeigt sich überall als ein rücksichtsloses Streben, in der kürzesten Zeit den größtmöglichen Gewinn zu erreichen, — es wird überall auf Raub gebaut. Ein solches Berkahren muß auch bei den größten Reichthumern der Fossilien von bitteren Folgen seyn. Die Ursache hiervon scheint in Folgendem zu liegen.

In den Bereinigten Staaten ift der Grundbesitzer auch unbeschränkter Eigenthümer von Allem, was sich unter der Erds oberstäche befindet; hierdurch unterliegen die Bergwerke der unheils vollen Landspekulation; und es sind von Seiten des Staates keine gesehlichen Bestimmungen zur Emancipation und freieren Entwickelung bes Bergbaues zu erwarten; jeder Grundbesitzer wurde barin nur eine aristofratische Beschränfung seines unantastbaren Eigenthumsrechts sehen.

Der Amerikance, welcher sich sonst in Alles zu schieden, in Allem zu verbeffern weiß, hat für ben Bergbau burchaus keine Borstebe; er scheut ben Aufenthalt in ben unterirdischen bunklen Räusmen; ihm gilt der Bergbau gleich jedem andern Geschäfte, er will nur schnellen Gewinn ärnten, ist aber durchaus nicht geneigt, besbeutende Borauslagen zu machen, von welchen er den Rugen erst nach Jahren sehen soll. Selbst Bergwerksvereine lösen sich schnell auf, und ziehen ihre Kapitalien zurück, wenn ihnen diese zu geringe Binsen bringen, und anderswo höhere winken. Unter solchen Instentionen gedeiht das Bergwesen in keinem Lande, und kann nie bas höchste nachhaltige Erträgniß gewähren.

Endlich fehlt es auch durchgängig an tüchtigen Bergleuten mit einem genügenden theoretischen sowohl als praktischen Wissen; wo sollten aber solche gebildet werden? Derartige Bildungsanstalten sind nicht vorhanden. Für beständig widmet sich selten Jemand dem Bergsach, wer eine bessere Condition irgendwo ersieht, verläßt die Grube oder die Schmelzhütte, und an seine Stelle tritt ein Einswanderer aus Irland oder Deutschland, der sich anfänglich mit gestingem Lohne begnügt, nach Verlauf eines Jahres aber kaum mehr da anzutressen sehn wird. Deutsche Bergleute zeichnen sich überall sehr vortheilhaft aus, aber ihre Zahl ist viel zu gering. Im Bergsbaue müssen die Amerikaner unbedingt von den Deutschen lernen.

### 11. Begetabilien.

Schon die geographische Lage, die Beschaffenheit des Bobens, bas Klima, so wie die verhältnismäßig schwache Bevölkerung des umfangreichen Unionsgedietes, lassen auf Berschiedenheit, Großartigsteit und Fülle der Begetation schließen. Merkwürdig ist besondere ber Reichthum an schönen und nugbaren Baumarten, welche die Balber der holzreichen Regionen bilben. Nadelwälder sind im

Norden und auf den hohen Alleghany-Reihen vorherrschend, die übrigen Gegenden haben mehr Laubhölzer, welche eine weit gröspere Zahl von Gattungen und Arten aufzuweisen haben.

Die Balfam Tanne, Pinus Balsamea. Ait., am zahlreichsten in Birginien und Pensplvanien vertreten, ist einer der schönsten Waldbaume von schlankem majestätischem Buchse, bessen oft über 100 Fuß hoher Stamm zu Mastbaumen dient. Im Frühlinge enthalten die in der Rinde befindlichen Blattern einen balsamisch duftenden Terpentin, welcher in englischen Apotheken verkauft wird.

Die Tarus = Tanne, Hemlock ber Amerikaner, auch Schiers lingstanne genannt, P. taxifolia. Lamb., ein im ganzen Rorben von Amerika weit verbreiteter, prachtvoller Baum, ber in Deutschland bereits cultivirt wird, und wohl zu gebeihen scheint. Sein Stamm erreicht ebenfalls die Höhe von 100 Fuß. Die Krone hat das Auffallende, daß die Aeste wie bei Laubbäumen stehen und verzweigt sind.

Die Canabische ober Weißtanne, P. alba. Lamb., P. canadensis. Du Roi., in Carolina und Florida am meisten gu Sause, gibt burch bie weiße Rinbe ihres Stammes ben Balbern ein eigenthumliches heiteres Unsehen.

Die Wenmuthstiefer, P. Strobus. Lamb., am häufigsten in Birginien zu finden, ist schon längst in deutschen Anlagen zu sehen; wo sie aber bei weitem nicht die Schönheit und die Höhe bes Stammes, wie in ihrem Baterlande, erreicht.

Die Bottom-Kiefer, P. Taeda. Lamb., bilbet schöne Bottomwälder in Birginien, Carolina und Teras; in welchem letteren Staate sie bas einzige Nabelholz ift. Sie gibt ein vortreffliches Bauholz, bas nicht vom Burmerfraße leibet. 1)

Die Cypresse, Taxodium distichum. Rich., wächst in ben mittleren und sublichen Staaten in Sumpfen und an Fluffen. Dieser Baum bilbet die finsteren unheimlichen Wälber in ben sogenannten Cypressen-Swamps, welche in Louisiana, Missisppi, Florida, Geor-

<sup>1)</sup> Bon Pinus-Arten fommen noch folgende häufig der: P. nigra. Lamb. — canadensis. Lamb. — virginiana. Du Roi. — resinosa. Ait. — pendula. Du Roi.

gien, Rord-Carolina (ber Alligators und Dismal-Swamp), Maryland und Delaware viele Tausende von Quadratmeilen einnehmen,
welche der Herrschaft des Alligators und Consorten unbestritten vers
bleiben werden. Das Wasser in den Cypressensümpsen wird von
ben Amerikanern als Magenstärkung genossen. Auf das Verdauungsvermögen der in dieser medizinischen Flüsstseit lebenden zahlreichen Alligatoren scheint dieselbe sehr stärkend zu wirken. Diese Cypresse, welche man mit Recht Sumpseypresse nennen könnte,
erreicht im gedrängten Bestande eine ansehnliche Höhe von 80 Fuß
bei einer Dicke von 10 bis 12 Fuß im Durchmesser. Das etwas
schwammige Holz eignet sich sehr gut zu Dachschindeln, welche auf
ber Maschine geschnitten werden.

Die rothe Ceber, ober Birginischer Wachholber, Juniperus virginiana L., macht ganze Wälber in Virginien, Caroslina, Teras und Arkansas auf steinigen ober sandigen Höhen, sindet sich auch einzeln in Bottomwäldern unter Laubbäumen. Auf trocknen Höhen behält diese Wachholderart die Form von ungeheuern Sträuschern, da oft mehrere von unten auf beästete Triebe auf einem gesmeinschaftlichen Wurzelstocke stehen, wovon der mittlere Hauptstamm aber doch nicht selten zwei Fuß und darüber im Durchmesser hat. Das Cedernholz ist sehr dauerhaft und wird zu Bauholz für Häuser und Fencen (Feldeinfriedigungen) häusig benützt. Wegen der röthslichen Farbe und dem angenehmen Geruche wird es auch zu Bleisstiften, Cigarrenkästichen u. dergl. verwendet. Es gibt wohl kein Holz, welches sich leichter als dieses spalten ließe.

Das Gefchlecht ber Eichen, beren es in ben Bereinigten Staaten wohl an 40 verschiebene Arten gibt, macht ben Sauptbesftanbtheil ber nordamerikanischen Laubwälber aus.

Die Leben beiche, life-oak ber Amerifaner, Quercus virens. W., wächst in ben mittleren und füblichen Staaten mehr auf trod.

<sup>1)</sup> Juniperus communis. L. findet sich unter andern am Niagara von ausgezeichneter Größe. J. prostrata. Mx. ist unansehnlich, trägt aber viele Früchte.

Thuja occidentalis W. und Thyoides W. gieren bie Ufer vieler Seen in ben norbofflichen Staaten.

Taxus canadensis. W. reicht bom Norben bis Benniplvanien herab.

nem und minder fruchtbarem Boben, giert vornehmlich bie Unhoben ber wellenformigen Brairien mit ihren breiten immergrunen Kronen. sowohl einzeln als in fleinen Balbchen von schütterem (lichtem) Beftande. Auf offener Prairie erreicht ber Stamm wohl eine fehr ansehnliche Dide, aber nur eine unbedeutenbe Bohe. Dft geben von einem Stode mehrere Stamme aus, neigen fich nach verschie bener Richtung, und biegen fich mit ihren Bipfeln bis zur Erbe nieber; ein folder Baum hat von ber Ferne bas Aussehen eines arunen Hugels. Bon dieser Korm sieht man sie oft in Texas. Schlanker und höher machft biefer Baum in Florida, wo auf einem großen bagu bestimmten Diftrifte im Westen bes Staates bie Unions; Regierung bie Cultivirung beffelben eingeleitet hat, um biefes toft liche Schiffbauholz für bie Bufunft nicht ausgehen zu laffen. Das Solg übertrifft an Barte und Dauerhaftigfeit jedes andere Gichenholz; Stellmachern und andern Handwerkern ift es zu hart zum Berarbeiten. Ift ber Stahl und bie Barte ber Werkzeuge nicht gang gut und richtig, fo fann man biefem Holze gar nichts anhaben, ba sie biegen ober brechen.

Die weiße Eiche, Q. alba. W., fommt fast in allen Staaten vor, hat aber in Birginien, wo sie umfangreiche bicht gesschlossene Wälder bildet, ben schönsten Buchs. Ihre gewöhnliche Höhe ist 80 Fuß bei einem Durchmesser von 6 bis 7 Fuß. Das Holz empsiehlt sich durch seine Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit zu allgemeiner Benützung, als zu Schissbau, Stellmachers, Tischlers und Binderarbeit. Das Holz der jungen Stämmchen besitzt eine außerordentliche Biegsamkeit und Elastizität, daher es zu mancherlei Flechtwerk und Peitschenstöcken verwendet wird. Die Rinde braucht man in der Medizin und zum Gerben.

Die Posteiche, Post-oak ber Amerikaner, Q. obtusiloba. Mx., wächst vom Hubson bis an ben Rio Grande und ber Atlantischen Küfte entlang in großen Bälbern, aber immer von schütterem Bestande auf trocenem kiesigem Boben. Die Höhe beträgt selten über 40 Fuß, ber Durchmesser an zwei Fuß; babei sind die Stämme sehr grad und unten astlos, und beshalb als Bauholz brauchbar. Mit ben Früchten ernähren sich Millionen von zahmen Schweinen.

Die großfruchtige Giche, Q. macrocarpa, W., mit ber

ihr nahe verwandten Q. Tournefortii. W., in ben mittleren und füblichen Staaten in Uferwäldern unter andern Laubbäumen. Der Kelch ber reifen Frucht von der zweiten Art mißt zwei Zoll im Durchmesser, die Frucht selbst hat die Größe eines Hühnereies, ist aber herb. Die Länge des Blattes beträgt 15, die Breite 8 Zoll. Es gibt riesige Stämme von 85 Fuß Höhe und über 6 Fuß im Durchmesser; aber das Holz schwindet beim Trocknen ungeheuer, und widersteht der Fäulniß nicht. Bei der erstgenannten Art ist die Frucht etwas kleiner und der Stamm von geringerer Höhe, im übrigen sind beide von gleicher Beschaffenheit.

Die Kaftanien Giche, Q. Castanea. W., Q. Prinus acuminata. W., findet fich in den füblichen Alleghany-Gegenden auf fruchtbarem Boden. Trot der ansehnlichen Hohe von 80 Fuß ift bas Holz dieser Giche von geringerem Werthe, aber die Frucht ift fuß, kann aber dennoch wegen ihrer adstringirenden Wirkung nur in geringer Quantitat genoffen werden.

Die Farbereiche, Q. tinctoria. Mx., ist am meisten in Bennsylvanien, Carolina und Georgien verbreitet. Bei einem Durchsmeffer von 5 bis 6 Fuß erreicht sie eine Höhe von 100 Fuß. Sie ist sehr reichlich mit Knoppern beseth, bas Holz bauerhaft und vielsseitig verwendbar, die Rinde dient zum Gelbfarben besonders ber Bolle.

Der Zuder-Ahorn, Acer Saccharinum. L., findet sich in ben nördlichen und mittleren Staaten auf fruchtbarem Boden in Berggegenden, erreicht eine Höhe von 70 Fuß, einen Durchmeffer von 1 bis 2 Fuß. Das Holz ist fest und schwer, widersteht aber in der Rässe der Fäulniß nicht lange, wird zu Bauholz, Tischlerzund Wagnerarbeit verwendet; es nimmt eine sehr schone Politur an. Aus dem Safte dieses Baumes wird in Nordamerika der Ahorn-

<sup>1)</sup> Folgende Arten sind mehr oder weniger verbreitet anzutressen: Q. coccinea. W., die zierliche Scharlacheiche. — Q. maritima. W. — pumila. Mx. — lyrata. W. — rudra. W. — bicolor. W. — imbricaria. Mx. — montana. W. — laurisolia. W. — myrtisolia. W. — cinerea. W. — nigra. W. — triloda. W. — hemisphaerica. W. immergrün. — falcata. Mx. — discolor. Mx. — palustris. W. — stellata. W. — Catesdaei. Mx. — nana. W. — aquatica. Mx. — Prinus palustris et pumila. Mx. — etc.

Buder gewonnen. Um Anfang Marg werben bie Baume angebohrt; ber Saft, mittelft Hollunderröhrchen in hölzerne Troge abgegapft, wird bann in einem fupfernen Reffel bis gur Confifteng eines dicken Sprups eingefocht und endlich in Formen zur Krystalliftrung Der so gewonnene Buder hat zwar einen eigenthumlichen, aber weber unangenehmen, noch ichablichen Beigefchmad, und wirb bem Robraucker vollkommen gleich geachtet. Ein ausgewachsener Buderbaum gibt im Durchschnitte 10 Gallonen (40 Quart) Saft, biefer gibt 4 Pfund Buder. Stehen bie Baume nicht zu weit von einander entfernt, fo fonnen 4 Berfonen 1000 Baume beforgen, und augleich ben Saft in Buder verwandeln. Die gange Arbeit bauert etwa 4 bis 5 Wochen; bann fließt nämlich ber Saft schwächer und enthält weniger Buder. Sonach murbe eine Person während 5 Wochen 10 Bentner Buder ju Stande bringen. Rechnet man bas Pfund nur ju 3 Cente, fo beträgt ber Erwerb einer Berfon 30 Doll. (62 Fl. C. M.)

In ben 18 mittleren und nörblichen Staaten, wo bieser Baum wächst, ift die jährliche Production bes Ahornzuckers = 350,000 Bentner. Diese werthvollen Bäume follten baber nicht nur geschont, sondern auch allen Fleißes cultivirt werden. Aber man benkt weber an bas eine, noch an bas andere, sondern behandelt fie nicht nur während ber Budergewinnung höchst rudsichtslos, zapft ihnen ben gangen Saft, oft burch zwölf Löcher ab, ftatt fich mit breien zu begnügen, was ber Baum ohne Nachtheil vertruge, und überliefert fie burch biefe Entfraftung einem töbtlichen Siechthume und bem Burmerfrage; benn ber Urt entfraftete Baume werben alsbalb von Bürmern häufig angebohrt und zernagt. Noch mehr — man haut bie Baume um, verbrennt bas Holz, um Bottasche ju gewinnen, weil fie beren mehr als irgend eine andere Baumart enthalten. Das liegt gang in ber Wirthschaftsmethobe bes Amerikaners, ber schnell ben größten, wenn auch rudfichtelofeften Gewinn erhafchen will, und wenn die Quelle ju versiegen beginnt, zusammenpact und weiterzieht, um es anderswo eben so zu thun. Die beutschen Unfiedler machen fich biefer Berfundigung an ber Rachwelt leiber nicht viel weniger schulbig.

Außer bem Buder = Ahorn enthält auch ber Saft noch anderer

Ahornarten, z. B. bes rothen und schwarzen Ahorns, Acer rubrum und nigrum. L., eine ziemliche Quantität Zuder, ber aber bisher unbenutt geblieben ift.

Der gestreifte Ahorn, A. striatum. Lam., ben man in europäischen Anlagen cultivirt, stellt in bem mittleren Alleghanys Gebirge einen fehr schönen Baum bar.

Der rauhe Ahorn, A. dasycarpum. Ehrh., ift eine allgemein verbreitete Art, die sich durch den ungeheuer dicken Stamm
bei geringer Höhe auszeichnet. In fettem Bottomlande sindet man Eremplare von 10 bis 12 Fuß im Durchmesser. Die Rinde enthält viel schwefelsaures Eisen. Das Holz ift nur zum Kohlenbrennen vortrefflich.

Die amerikanische Ulme, Ulmus americana. Mx., kommt sowohl in eigenen als gemischten Wälbern vor, erreicht zuweilen bie Höhe von 100 Fuß bei einem Durchmesser von 6 Fuß, und gibt ein festes vortreffliches Rupholz.

Die geflügelte Ulme, U. alata. Mx., zeichnet sich weniger burch ihren Buchs als burch bie sonberbaren 1/4 Joll breiten Streifen an beiben Seiten ber Zweige aus, welche aus Rindenssubstanz bestehen.

Die gelbe UIme, U. fulva. Mx., ein Baum von mittlerer Größe und von äußerst festem Holze, bas sich aber beim Trockenswerben sehr wirft und reißt. Die Rinde wird als Heilmittel sehr geachtet; eine Abkochung davon ist ein allgemeines Hausmittel gegen allerlei Hautausschläge.

Die aben blandische Platane, Sycamore ber Amerikaner, Platanus occidentalis. W. — Dieser Riese ber Bäume ist in ber ganzen Union verbreitet, sein liebster Standort ist der geile Bottomsgrund, der noch zeitweiligen Neberschwemmungen ausgesetzt ist. Seine Höhe beträgt oft 150 Fuß, der Durchmesser des Stammes 10 bis 15 Fuß. Ich sah ein Eremplar von  $17\frac{1}{2}$  Fuß Durchmesser des Stammes 3 Fuß über der Erde! Das Holz ist wenig werth, es sault sehr leicht, und wirft sich beim Trockenwerden außerordentlich. Die daraus geschnittenen Bretter reißen zuweilen der ganzen Länge nach von einander, und die einzelnen Theile bilden dann einen Halbkreis. Die ungeheuer großen Stämme versaulen an den Flüssen,

und man sieht häufig solche riefige Cadavers ganz mit Schwämmen bebedt.

Die amerikanische Linbe, Tilia americana. Ait., findet man in den nördlichen Gegenden allenthalben; sie gleicht an Ratm ihrer europäischen Schwester, Holz und Bast wird von ihr eben so benutt. Bei eintretendem Futtermangel zur Winterszeit fällt man die Bäume, und nährt das Bieh mit den Zweigen, welche wegen bem darin enthaltenen sußen Schleime sehr gern gefressen werden. 1)

Der Tulpenbaum, Liriodendron tulipifera. W., eine ber vornehmsten Schönheiten ber Wälber in ben mittleren Staaten, erreicht auf dem geeigneten Standorte und fruchtbaren Boden beinahe die Höhe der Spkamore, 120 bis 140 Fuß, und einen Durchmeffer von 3 bis 7 Fuß. Die Rinde wird als Surrogat der Chinarinde gegen Wechselfieber gebraucht, so wie ihr auch frampsstillende Kräfte von amerikanischen Aerzten zugeschrieben werden. Das Holz hat wenig Empsehlendes, als daß es sich schön poliren läßt, und wenig vom Würmerfraße leidet. Man sindet diesen schönen Baum in europäischen Gartenanlagen.

Die amerikanische Esche, Fraxinus americana W., ist in ganz Nordamerika in gemischten Laubwäldern anzutreffen. Das Holz hat alle die vorzüglichen Eigenschaften, die wir an der europäischen Esche (F. excelsior) schäßen. In Blanken geschnittenes Eschenholz wird sogar nach Europa gebracht. 2)

Unter ben nordamerikanischen Birkenarten ift die Hochbirke, Betula excelsa. Ait., die schönste und größte, und wurde bereits nach Europa verpflanzt. Im Flußgebiete bes Ohio ist das Birkengeschlecht durch einige Arten, 3) im Süben aber gar nicht vertreten. Man achtet die Birken in Nordamerika noch wenig, und benutt sie

<sup>1)</sup> In beiben Carolinas kommen noch folgende brei Arten vor: F. laxistora. Mx. — pubescens. Ait. — canadensis. Mx.

<sup>2)</sup> F. sambucifolia. W. — juglandifolia. Lam. — quadrangulata. Mx. — epiptera. Vahl. — pubescens. W. liefern fammtlich ein fehr brauchbares Rugholz besonders für Stellmacher.

<sup>3)</sup> B. populifolia. Ait. — nigra. Ait. in Litginien. — papyracea. W. — glandulosa. W. — pumila. W. — Bon Erlen find Alnus undulata und serrulata. W. zu bemerfen.

nur zu Brennholz; zur Bebedung ber Forstsunden hat man ihrer nicht vonnöthen.

Die Balfam-Bappel, Populus balsamisera. W., ift weit verbreitet. Ihre Knospen sind im Frühjahre mit einem klebrigen, gelben, balfamisch duftenden Ueberzuge bebeckt, der eine starke urinstreibende Kraft besitzt, und in der Heistunde angewendet wird. Soswohl diese als die übrigen Arten des Pappelgeschlechtes liefern ein brauchbares Rutholz, wo nicht Härte und Dauerhaftigkeit verslangt wird.

Bon Weiben sind eine Menge von Arten vorhanden, sie liefern aber allesammt nur Brennholz, und es ist nicht eine einzige barunter, deren Schöffer sich zu Flechtwerf gut eigneten, da sie entsweder zu spröde oder zu weich sind; letters gilt von Salix nigra. Mx., welche in den südlichen Staaten wohnt. Daher wird auch bas Material zum Korbslechten aus Frankreich und Norddeutschland im jährlichen Betrage von 10 Mill. Doll. eingeführt. Nach einem Berichte aus New Yorf vom Jahre 1852 (Allg. Ausw. Zeitung Rr. 114) hat ein gewisser Haines im Staate New Yorf mit dem Andaue der Weide (S. viminalis) ein sehr günstiges Resultat erzeicht, was um so glaubwürdiger ist, da die Tonne (20 Zentner) aussländischer Flechtweiden in Nordamerika 100 bis 150 Doll. zu kehen kommt. 2)

Die großblumige Magnolie, Magnolia grandistora. Ait., ein Bewohner ber süblichsten Staaten, ist einer ber prachtvollsten Bäume Rordamerikas, was die in unsern Glashäusern gezogenen Exemplare nur sehr schwach anzubeuten vermögen. Sein Stamm, so vollkommen rund und grade, hebt die majestätische, kegelförmige Arone, aus beren dichtbelaubten hellgrunen Zweigen die schneeweißen großen Glodenblumen so wunderschön hervortreten, oft über 100 Tuß hoch. An Größe steht ihr die in Carolina und Georgien wachsende M. tripetala. Lam. wenig nach, beren junge Blätter

P. laevigata. W. — herophylla. Ait. — tremuloides. Mx. — angulata.
 W. — grandidentata. Mx.

<sup>2)</sup> Die gewöhnlichsten in Nordamerika wachsenden Weibenarten sind: S. grisea. W. — lucida. Mühlend. — discolor. W. — myricoides. W. — cordata. W. — tristis. W. — longifolia. W. — rigida. W. — conifera. W.

mit einem im Sonnenschein prachtig schimmernben Seibenfilze überzogen sind; nur schwindet biese reizende Schönheit, sobalb bie Blatter ausgewachsen sind. 1)

Es ist für ben europäischen Wanberer in ben einsamen amerbkanischen Wälbern eine sehr angenehme Erscheinung, wenn er unter ben vielen fremben Gestalten bann und wann einen Baum seiner Heimat sindet. So begegnet er, gleich einem Landsmanne in ber Frembe, der bescheidenen heimatlichen Weißbuche, Fagus sylvatica. Lam., welche am Ohio ausgedehnte Wälber bildet, und außerdem in den mittleren und nördlichen Staaten noch einzeln in gemischten Wälbern wohnt. Sie ist im Allgemeinen etwas höher, als in Deutschland, sonst aber ganz dieselbe.

Der MuskitsBaum, Muskeet-tree ber Amerikaner, Algarobia glandulosa. Torr. et Gr. (Prosopis spicigera. L.), ein Baum von etwa 20 Fuß Höhe und 10 Joll im Durchmeffer, ber wohnt die Prairien der südwestlichen Regionen einzeln oder auch in weiten Wäldern von schütterem Bestande. Im westlichen holzarmen Teras ist dieser Baum dennoch von Wichtigkeit, und dient zu Fencen und Brennholz; er leidet aber sehr durch die alljährlichen Prairiebrande, und sein Abgang wird demnächst sehr schwerzlich seyn, so angenehm es auch einstweilen ist, die von der Erde losgebrannten und umgefallenen Stämme umsonst von der Prairie als Brennholz hereinzuholen.

Die gemeine Afazie, Robinia Pseudacacia. W., ist von ber Ostfüste bis Arkansas in ben mittleren Staaten ursprünglich einsheimisch, nach Süben und Norden scheint sie durch Kultur verbreitet worden zu sehn. Ihre Größe ist sehr verschieden; man sindet in günstigen Verhältnissen Eremplare von 70 bis 80 Fuß Höhe und 4 Fuß im Durchmesser. Man pflanzet sie schon seit dem Jahre 1796 in Deutschland mit gutem Erfolge, und sie verdiente noch weit häusiger angebaut zu werden, sowohl wegen ihrem schnellen Wuchse als wegen dem vortresslichen Holze. 2)

<sup>1)</sup> Außer ben zwei angeführten sind folgende schöne Spezies meistens in ben mittleren Staaten anzutreffen: M. glauca. W. — cordata. Mx. — auriculata. Lam. — macrophylla. Mx. — acuminata. Catesb.

<sup>2)</sup> R. viscosa. Duham. und hispida. Pors., welche unfere Anlagen zieren, stammen ebenfalle aus Rordomerifa.

Der Kornel-Kirschbaum, Hartriegel, Cornus florida. L., ist überall verbreitet, nur von sehr verschiedener Größe, in gunstiger Lage über 30 Fuß hoch und 1 Fuß im Durchmesser, von ausgezeichnet schöner Blüthe, aber herben Früchten. Desto vorzügelicher ist das Holz desselben, welches, was Festigkeit betrifft, nichts zu wünschen übrig läßt, weßhalb es auch zu Werkzeugen vielerlei Art, sogar zu Eggenzinken gebraucht wird.

Die teranische Dattelpflaume, Persimon-tree ber Ameristaner, Diospyros texana. Scheele., findet sich in Teras, Arkansas und anderen südlichen Staaten an Waldrändern oder auf offener Prairie. Ein niedriger Obstbaum mit schöner Krone, bessen Früchte genießbar sind und vollständig reif einen seigenähnlichen Geschmack haben. Von vielen Bäumen dieser Art verursachen aber die Früchte nach dem Genusse ein Brennen im Gaumen und im Schlunde, das über eine Stunde anhält, während oft die Frucht von einem sehr nache stehenden Baume diese Wirfung nicht macht. Das Holz dieses Baumes ist brauchbar für Tischler und Drechsler.

Die virginische Dattelpflaume, D. virginiana. W., wächst in ben mittleren und sublichen Staaten, erreicht auf gutem Boben bie Höhe von 60 Fuß bei einem Durchmesser von 1½ Fuß, kommt auf unfruchtbaren Höhen aber auch sehr verkrüppelt und strauchartig vor. Die Früchte sind genießbar, wie von der vorigen Art, aber von Bären mehr als von Menschen gesucht. Die Rinde dieses Baumes galt bei den Indianern schon seit lange als ein probates Mittel gegen Wechselsieber, und wird auch in neuester Zeit von amerikanischen Aerzten gegen diese Krankheit mit gerühmtem Erfolge gebraucht.

Die mexifanische Dattelpflaume, D. mexicana, kommt als kruppelhafter Baum in Teras vor, seine Früchte sind unbedeutend, bas holz ift, wie von der vorigen Art, für Tischler brauchbar.

Die schwarze Wallnuß, Juglans nigra. W., in ben sublichen und mittleren Staaten von Pennsylvanien bis Florida und Teras auf fruchtbarem feuchten Boben besonders an Flussen anzutreffen. Ein sehr stattlicher Baum von 70 bis 80 Fuß Höhe und 5 bis 6 Fuß Durchmesser, bessen Frucht zwar äußerlich mit ber Königenuß viel Aehnlichkeit hat, aber von widerlichem Geschmade ift, und baher nur von Baren und Schweinen gesucht wird. Un so werthvoller ift bas bunkelbraune Holz, welches alle Borzüge besitht, welche Tischler, Drechsler, Wagner, Büchsenmacher u. f. w. nur wunschen können.

Der Becan = Rußbaum, J. olivaeformis, W., Carya olivaeformis. Nutt., in ben mittleren und fublichen Staaten, befonber in Teras an den Ufern der Fluffe anzutreffen. Dieser Baum er reicht die Größe und Schönheit des vorigen nicht, aber die Frucht ift von allen amerikanischen Rugarten bie befte. Die harte Schale hat Aehnlichfeit mit ber Safelnuß, ber Kern aber bie Form ber Sie ist fehr wohlschmedend und ölreich. wird sie in manchen Jahren, wo sie gut gerath, in großen Quantitaten gesammelt und als Handelbartifel nach ben nordlichen Staaten verführt. Es ergeht biefem fo nutbaren Baume, wie ben Buckerahorn. Ist ein Baum mit Früchten reichlich belaben, so wird er unbarmherzig umgehauen, um ber Ruffe bequemer habhaft ju werben. Obgleich bieser scheußliche Unfug unter einer Strafe von 5 Doll. für jeben auf frembem Grundeigenthum gefällten Baum verboten ift, so hilft dieses, wie so viele ahnliche Gefete, gar nichts.

Es gibt in ben Bereinigten Staaten noch mehrere Wallnussarten, ') bie wohl bem schwarzen Wallnußbaume gleich ein treffliches Holz liefern, aber bie Früchte sind wenig ober gar nichts werth.

Der virginische Kirschbaum, Corasus virginiana. W., in ben mittleren und nördlichen Staaten zu Hause, erreicht eine Höhe von 80 Fuß und einen Durchmesser von 5 Fuß, hat ein vortresseliches Holz, aber gleich ben übrigen wildwachsenben Kirschbaumsarten 2) kleine und saure Früchte.

Die Chikasa. Pflaume, Prunus Chicasa. Mx., wachst zwar in Carolina und anderen Gegenden nur wild, wurde aber von den Indianern ehemals der guten Früchte wegen dahin ver-

<sup>1)</sup> J. alba. W. — sulcata. W. — compressa. W. — obcordata. W. — glabra. W. — cinerea. W. — fraxinifolia. Lam.

<sup>2)</sup> C. serotina. W. — lusitanica. Ait. — canadensis. L. — caroliniana Ait. — pennsylvanica Ait. — pygmaea. W. — rubra. Ait.

pflanzt. Die Früchte aller übrigen ursprünglich wilben Pflaumarten 1) find zum Genuffe nichts werth.

Rorbamerika hat auch seine Giftbäume. Unter ben vielen ba wachsenben Sumacharten sind einige, welche biesen Ramen mit vollem Rechte tragen. Auch die übrigen, in Europa zum Theile cultivirten Arten dieser Gattung sind von narkvtischen Eigenschaften nicht frei. 2)

Der Firniß=Sumach, Rhus Vernix. Dill., ein 15 Fuß hoher strauchartiger Baum, wächst auf trocknen Anhöhen in vielen Gegenden Rordamerikas. Bei windstillen heißen Sommertagen bewirft schon die Ausdunftung besselben Kopfschmerz und Reigung zum Erbrechen, wie ich es mehrmals erfahren habe. Der aus der verwundeten Rinde quellende Saft ätzet die Haut weit stärker und schwerzlicher, als die Rinde vom Seidelbast (Mezereum); derselbe wird zu Lack gebraucht. Der Rauch und der Dunst des brennenden Holzes soll selbst tödtliche Jufälle bewirfen.

Der wurzelnde Sumach, R. radicans. L., meist in ben füblichen Staaten wohnhaft, steigt wie Stricke von ber Dicke eines Fingers an ben höchsten Bäumen bis zu ben Wipfeln hinauf, während seine zahllosen Wurzeln am Baume so tief in die Rinde eine bringen, daß er eher bricht, als sich losreißen läßt. Wan schreibt ihm ähnliche Wirkungen wie dem vorigen zu, er besitzt aber gewiß nicht die giftige Substanz in demselben Grade.

Der Kopal=Sumach, R. Copallinum. Pluck., in ben süblichen Staaten, besonders in Teras häusig, wo er ganze Heden bilbet. Es wird bezweiselt, ob ber abendländische Kopal von diesem Sumach komme. Wahrscheinlich wird dieser Lad von verschiedenen Sumacharten gewonnen, daher wohl auch seine Güte verschieden ist. Der orientalische Kopal kann um so weniger aus Nordamerika kommen.

<sup>1)</sup> Pr. sphaerocarpae. W. — cerasifera. W. — acuminata. Mx. — hyemalis Mx.

<sup>3)</sup> R. typhinum. W. in Birginien. — glabrum. Ait. — elegans. Ait. — pumilum. Mx. — Toxicodendron. Barr. eine Barietät von radicans? — aromaticum. Ait. — suaveolens. Ait. — Dasselbe gilt von einigen in Texas wachs senden noch unbeschriebenen Arten sp. nov.

Der Sassafras. L., erreicht im Süben eine Höhe von 50 Fuß und eine Dicke von 2 Fuß, wogegen er im Norden von niedrigem strauchartigen Buchse ist. Der Baum enthält in allen seinen Theilen diese medizinische Substanz. Aus den jungen Schößlingen und der Burzelrinde versertiget man in Nordamerifa ein im Sommer beliebtes fühlendes Getränk, root-beer, worin aber deutsche Biertrinker keinen Biergesschmad sinden können. Ein Decoct von den Blättern wird häusig als blutreinigend getrunken. Das röthliche Holz verbreitet einen angenehmen Geruch, der den Insekten widersteht, daher man es gern zu Bettstellen benützt.

Der Storar Baum, Liquidambar styraciflua. Lam, wächst einzeln in ben mittleren und sublichen Staaten, erreicht bei einer Höhe von 50 Fuß einen Durchmeffer von 10 Fuß. Der ans genehme aromatische Geruch, ben bieser Baum bei warmem Sonnenschein, ober die in ber Hand geriebenen Blätter und Zweige verbreiten, ist bem Geruche bes fäuslichen Storar wohl sehr ähnlich, und mag biesen Namen veranlaßt haben; aber von diesem in Rordsamerika wild wachsenden Baume kommt gewiß nicht viel bieses Harzes in den Handel.

Aus diesem unvollständigen Berzeichnisse, welches nur die interessantesten und am häusigsten vorkommenden Arten enthalten soll, geht schon hervor, daß die nordamerikanischen Freistaaten einen großen Reichthum von schönen und nutbaren Bäumen bestsen, welche zum Theile mit gedeihlichem Erfolge in Europa kultivirt werden. Aber nicht alle Gegenden dieses großen Gebietes erfreuen sich, wie schon bemerkt worden ist, dieses Reichthums; derselbe ist vielmehr auf die östlichen und nördlichen Theile der Union beschränkt, während der Südwest zum größten Theile an einem Holzmangel

<sup>1)</sup> Es verbienten wohl noch mehrere Bäume hier eine Erwähnung, wie z. B. Carpinus americana. W. — Celtis occidentalis. Lam. — Sorbus aucup. americana. Pers. — Olea americana. Ait. — Castanea americana. Pers. — Ostrya virginiaca. W. — Bignonia Catalpa W. — Xanthoxylum fraxinsum. W. u. X. carolinianum. Lam. — aber ber beschäränste Raum bieses Werkhens gestattet eine längere Besprechung einzelner Gattungen und Arten nicht.

leibet, wie wir ihn in Europa nicht kennen; und ba man überall rücksides Wälber und Baume verwüstet: so muß dieser Uebels fand bei der ungeheuern Bolksvermehrung in der Folge um so fühlbarer werden, und der Mangel des Holzes selbst da eintreten, wo jest noch der Ueberfluß lästig erscheint.

In Gegenden, die vom Walde förmlich bedeckt find, und wo bas Holz fast keinen Werth hat, ist die Holzverwüstung in so weit nothwendig, um Raum für Aeder und Wiesen ju gewinnen. Aber wenn man in holgarmen Begirfen auf Stellen, Die gum Aderbaue untauglich find, schonungslos die Bäume vertilgt, so ift das gewiß thoricht und unverzeihlich. Es ift allgemein üblich, auf sogenanntem Congresslande, welches die Centralregierung noch nicht verfauft hat, auf ganbereien, welche fur Erziehungs- und andere öffentliche Unstalten vorbehalten find, fo wie auf Privatgrunden, beren Gigenthumer in weiter Ferne wohnen, bas Holz zu stehlen, um fein eigenes ichonen ju fonnen. In einem folden fremben Balbe verfährt man also: Die schönften Stämme werben ausgesucht und gefallt; um fie wegführen zu konnen, muffen oft viele andere umgehauen werden; ju Brettflögern nimmt man nur bas schönfte aftlose Stud bes Stammes, bas andere fammt ber Krone bleibt liegen. So entsteht ein Chaos von Ueberreften, burch welches man taum fich burchzuarbeiten vermag. Gerathen nun diese Massen von Abraum irgend wie in Brand, fo ift ber Walb rettungslos vernichtet, bas Feuer unterftust die Zerftorungswuth ber Menschen. Auf biefe Art ging im Jahre 1848 ein Stud Ceberwalb von brei Meilen Lange bei Rew Braunfels in Texas zu Grunde; die übriggebliebenen schwarzen Baumflumpen zeugen noch von diesem durch bie Anstebler in der angeführten Weise herbeigeführten Ereignisse. Selbst auf ihrem eigenen Grunde wirthschaften Viele in ben Balbern ohne alle Rudficht auf bie Bufunft, vorzüglich bie gelbgierigen beduinifchen Amerikaner; die fester sitzenden deutschen Ansiedler sind wenigftens im eigenen Balbe etwas wirthschaftlicher. Bon Forstwirthfcaft. Forfifultur und Aufficht ift noch nirgend eine Spur, bamit wartet man in Nordamerika, bis kein ober sehr wenig Holz mehr fenn wird, obwohl man bei bem Umstande, bag zur Einzäunung ber Meder, um bie Saaten gegen bas frei herumlaufenbe Bieh gu schutzen, so viel Solz gebraucht wirb, bie Rothwendigkeit mit ben Banben greifen könnte, mit ben Balbern vernunftiger umzugehen.

In ben Prairie-Regionen haben Walber und Baume an bem Prairiebrande einen sehr verberblichen Feind, welcher alljährlich im Spatsommer und Herbste bas burre Gras ber Prairie verzehrt, aber auch keine Baumpflanze auffommen läßt, und sogar erwachssenes Gebusch zerstört. Daher sindet sich nur auf steinigen Höhen, wo der sparliche Graswuchs den Flammen zu wenig Nahrung bietet, in den seuchten Bottoms an Flussen und auf sumpfigen Stellen, wo das Gras nicht durr wird, Gestrüpp oder Wald.

Bon ben Urwälbern Ameritas hegt man gewöhnlich eine Borftellung, welcher bie Wirflichkeit nur ausnahmsweise in einzelnen Gegenden entspricht. Die Benennung "Urm alb" bezeichnet eigentlich nur einen Balb, beffen ursprünglicher Buftanb burch Menichen noch nicht verandert worden ift. Die gewöhnliche Borftellung von einem großartigen, wildromantischen Urwalde paßt auf die ausgebehnten Sumpswälber in Louistana, auf ben Alligator-swamp in Nord-Carolina u. f. w. sehr wohl. Da stehen auf morastigem Boben ober im Sumpfwaffer jene riesenhaften Cypreffen, Richten, Sumpfeichen und andere Bäume oft fehr nahe beifammen, bag burch ihre bicht verwachsenen Kronen kein Sonnenstrahl einzubringen vermag, und es bei hellem Sonnenschein ziemlich bunkel, bei trüber Bitterung aber felbst am Mittag fo finfter ift, bag felbst ber Begtunbige sich nicht ohne Kackel in die Tiefe des Waldes wagt. abgestorbenen, in allen Graben ber Bermefung begriffenen Baume geben ben bunklen Räumen eine grauenvolle Geftalt. Stämme fiehen noch aufrecht, obichon ihre Rronen ichon langft abgefault find; man legt bie Sand an einen, und ber moriche Rolos fturzt ganz ober zum Theile in taufend murbe Trummer zusammen. Undere lehnen fich unter allen Binfeln an ihre lebenben Bruber, es find aber auch schon morsche Leichen, und bas Gewicht einer gescheuchten wilben Rage langt hin, flafterbide Stude von ihnen herabzustürzen, die zerbröckelt ber Sumpf verschlingt. Die vielfach über bem weichen Boben ober bem Waffer liegenben Baum-Cabaver haben meist auch nicht mehr Zusammenhang, und bilben sehr betrügliche Brüden über bie tieferen Sumpfftellen; bie ins Waffer verfunkenen wiberstehen lange ber Fäulniß, ihnen kann man eher verstrauen, obschon man auch burch sie manchmal, wie durch eine tiese Schneemasse, hindurchsährt, und an ihnen kaum Halt genug sindet, um sich wieder empor zu arbeiten. Wenngleich ein ziemlich kräftiger Wind über das hohe dichte Laubdach dahinfährt, so macht er sich unter demselben nur durch das häusige Herabstreuen von leichten duren Blättern und Nindentheilchen bemerkbar. Die tiese Todtenstille besonders um die Mittagszeit, die nur dann und wann von dem monotonen Schnarchen eines schlassenden Alligators unterbrochen wird, gibt dieser Gradesöde einen so unheimlichen, die Brust beensgenden Charaster, daß man sich sehr bald wieder nach dem Tagesslichte sehnt.

Richt minber entsprechen bie Bottomwalber an ben Stros men und Fluffen bes Gubens ber allgemeinen Borftellung von einem imposanten amerikanischen Urwalbe, wo riefige Blatanen, Rugbaume, Eichen mit Unterwuchs von unterschiedlichem Strauchwerk üppig burcheinander wuchern, ber kletternbe Sumach (Rh. radicans. L.) und wilbe Weinreben, lettere oft von Mannebide, bis au ben Kronen ber Bäume hinaufsteigen, und mit ihrem Laubwert barin und barüber bin ein bichtes Geflecht bilben. Balber auf Bebirgen und an mäßigen Sohen unterscheiben fich weniger von ben unfrigen, wenn auch bie Art noch feine Berheerungen barin anrichtete, und weber Walbstreu noch Rlaubholz baraus geholt worben ift. Bahrend bie nordamerifanischen Rabelmalber von ben europäischen im äußeren Unsehen wenig verschieden sind, erfreuen fich bie bortigen gemischten Laubwälber eines mannigfaltigen Bluthenschmudes, welcher ben hiefigen abgeht. Nicht nur viele Balbbaume felbst bluben ausgezeichnet schon, wie die Magnolien und ber Tulpenbaum, sondern viele schönblühende Straucher 1) als 1ln= terwuchs von verschiebener Sohe gieren prachtvoll biefe Balber und entwideln zum Theile ihre Bluthen, bevor noch die Waldbaume ausschlagen.

<sup>1)</sup> Dahin gehören mehrere Arten ber Gattungen Rhododendron, Cornus, Bignonia u. a. m.

## Die Begetation ber Prairie.

Die großen Prairien, welche westlich vom Missisppi beginnen und bis ans Felfengebirge, theilweife bis an ben Stillen Dcean fich ausdehnen, und die bewaldeten öftlichen und nördlichen Regionen an Flacheninhalt übertreffen, find entweder gang baumlos, ober haben nur an den Flüssen etwas größeres Gehölz und auf sterilen Sohen fruppelhaftes Strauchwerf. Wer fich von biefen wuften Begenden eine ergögliche Borftellung machte, als wenn bie Flora auf einem anmuthigen Wiesenteppich ihre Schätze verschwenberijch ausgeschüttet hatte, ber wurde fehr irren. Die Begetation befteht auf weite unübersehbare Streden hin nur aus Brafern, bie nach Berschiebenheit ber Gattungen und Arten, so wie nach ber Beschaffenheit bes Bobens hier uppig und hoch aufgewachsen, bort niedrig und verfummert nicht ben fteinigen Boben ju bebeden vermogen. Die Verschiebenheit ber Grasarten ift auf einer nordamerikanischen Brairie bei weitem nicht so mannigkaltig, wie auf einer Wiese in Deutschland; eine ober zwei Arten bebeden oft ausschließlich meilenweite Streden. So ift bas niedrige garte Buffel. gras, Sesleria dactyloides. Nutt., im gangen Fluggebiete bes Miffouri und noch weiter nach Suben bas allgemeine Brairiegras. Auf ben teranischen Brairien findet man während tagelangen Banberungen nur wenige Arten, welche ben Bestand bes Brairiegrases barftellen, 1) fo bag eine Grasfläche ziemlich so gleichförmig ausfieht, wie die Saat irgend einer Salmfrucht, wenn nicht viel Unfraut barunter ift. Das Prairiegras macht auch nicht einen ununterbrochenen Rafen, sonbern nur einzelne Stude, zwischen welchen man Die bloße Erbe feben fann.

Der prachtvolle, viel befchriebene Blumenschmels ift nicht allenthalben über die Prairie ausgebreitet. Auf fruchtbaren Ebenen und in Thälern, wo der Graswuchs hoch und üppig ift, eben so auf der dürren und windigen Hochprairie, findet man sehr wenig Blumen, oder es sind Frühlingsblumchen, deren Bluthezeit schon

<u> .</u>

<sup>1)</sup> Erianthus saccharoides, aut. — Leptochloa mucronata. Benth. — Andropogon furcatus, Mühlb. — A. avenaceus. Mx. — Elymus canadensis. L.

vorüber ift, wenn bas Gras aufzuschießen beginnt. Aber am Saume bes großen westlichen Prairie Decans auf weniger fruchtbarem Boden, in der Nähe von Bächen und Flüssen, selbst wenn sie im Sommer wasserlos sind, und an Bergabhängen ist die Flora überreich und prachtvoll, und man begegnet da fortwährend Geswächsen, die längst als Zierpstanzen ersten Nanges in europäischen Gärten und Glaßhäusern paradiren, oder dahin verpstanzt zu wers den verdienten. Man wähnt sich oft in den schönsten Garten verssest, so reich und bunt ist rings umher der Blumen Pracht entssaltet; und kommt man nach zwei Wochen wieder an den Ort, so sindet man die meisten neu, und so geht es fort vom Frühlinge dis zum Spätsommer, wo die Feuchtigkeit nicht sehlt, dis zum späten Herbste.

Mehrere jum Theil noch unbeschriebene Arten ber Gattungen Cactus, Dasylirion und Yucca, welche auf ben sublicheren Brai-

1) Bu ben ichonften und häufig auf ben Prairien von Texas bortommenben

Verbena bipinnatifida. Schauer.

— Roemeriana. Scheele. Lupinus texensis. Hook.

Salvia farinacea. Benth.

Bemachfen gehören folgenbe:

Amorpha Roemeriana. Scheele.

- foliosa. nov. spec.

Eisenhardia texana. Scheele.

Delphinium azureum. Mx.

Coreopsis Drummondii. Tor. et Gray. Gaillardia picta. Don. Anemone caroliniana. Walt. Lisianthus glaucifolius. Jacq. Phlox aristata. Mx. - Drummondii, Hook, Euphorbia marginata. Engelm. Dalea laxiflora. Pursch. - pogonanthera. Gray. Acacia hirta. Nutt, Neptunia lutea. Benth. Desmanthus brachylobus. Benth. \_ \_ velutinus. Scheele. Mimosa fragrans. Gray. - strigillosa. Tor. et Gr. Schrankia platycarpa. Lindh. Lobelia texensis. Rafin.

Ipomopsis caroliniana. Nutt. Callichroe involucrata. Gray. Oenothera Drummondii. Hook. - - speciosa. Nutt. - - serrulata. Tor. et Gr. - - missouriensis. Sims. Linum Berlandieri. Hook. Polygala Bayrichii. Tor. et Gr. Solidago scaberrima. Tor. et Gr. Castilleja purpurea. Don. Penstemon Cobaea. Nutt. — — azureum. Mx. Lantana Camara. L. Opuntia vulgaris. Mill. Echinocactus Lindheimeri. Engelm. Sophora speciosa. Benth.

rien die höheren sterilen Orte einzunehmen pstegen, gewähren der Prairiestora daselbst einen eigenthümlichen Charafter. Eine palmenähnliche Yucca-Art, ähnlich der Y. gloriosa. L., zeichnet sich dessonders aus. Der Schaft derselben, von 10 Kuß Höhe und 6 Joll Durchmesser, trägt eine schöne dunkelgrüne Blätterkrone von 5 Kuß langen, ganz randigen, 2 dis 3 Joll breiten Blättern, aus dereu Mitte zu Ende Februar oder Anfangs März der vielverzweigte mannshohe Blüthenbusch mit unzähligen, großen, schneeweißen Glockenblumen sich erhebt, der auf meilenweite Entsernung sichtbar ist. Die im August reisenden Früchte sind genießbar, aber nicht sehr wohlschmedend.

Das Hügelgebüsch von verkrüppelten Bäumen und Sträuchen ist von wilden Weinreben, bem kahenkralligen Smilax, so wie von anderen dornigen und stachligen Schlings und Rankengewächsen so dicht verstochten, daß es für den Menschen eine schwere Aufgabe ist, hindurch zu kommen; ohne Blutverlust geht es dabei selten ab. Mit ähnlichen Geslechten sind auch oft die User der Prairiesdäche eingefaßt. Solche Gehege dienen den wilden Thieren als Berstede, und dem zahmen Vieh auf der Weide zum Schutze gegen die kalten Nordwinde.

Der Brairiebrand ift ein febenswerthes imposantes Schau-Die Site und Trodenheit bes Sommers bewirft, bag bas Gras gegen Ende September ichon abftirbt und vertrodnet, und bann burch Bufall ober mit Absicht angezündet wird. Je nach ber Starte bes Windes und ber Beschaffenheit bes Grafes schreitet ber Brand mit verschiedener Geschwindigkeit vorwarts, und verbreitet fich weithin über Berg und Thal und unübersehbare Cbenen, bis ein fontrarer Wind, Fluffe, Wege ober Balber ihm Schranken fegen. Bei ftarfem Winde und großer Trodenheit bes Grafes schreitet er fo schnell fort, bag ein Mensch ihm nicht lange ent-Seine Bluth ift nach ber Starte bes Winbes, laufen fann. nach ber Art, Sohe und Dichtigfeit bes Grafes ebenfalls fehr verschieben. Wo bas Gras nur niebrig ift, hat man nichts zu fürchten; es brennt ba immer nur ein schmaler Streifen von hochftens 2 Fuß Breite, ba hinterher bas Feuer wieber erlischt, und man kann unter solchen Umftanben unbebenklich hindurch rennen. Ift bas Gras hingegen mehrere Fuß hoch, hat es harte und starte Halme, und weht ber Wind heftig, so kann man durch den Prairiesbrand allerdings gefährdet werden, wenn nicht schüpende Schranken gegen denselben in der Nähe sind. Sieht man sich auf diese Art bedroht, so ist es das beste Mittel, das Gras, wo man sich dessindet, sogleich selbst anzuzünden. Dieser selbst angelegte Brand schreitet vorwärts, breitet sich aus und macht einen freien Plat, auf dem man sicher ist, weil der von hinten anrückende dann keine Rahrung sindet. Die abgedrannte Prairie hat ein schwarzes, ungemein düsteres Aussehen, die das junge Gras wieder hervorsprießt. Man legt den Brand oft absichtlich an, um dem Viehe für den Herdst wieder frische Weide zu verschaffen. Indianer zünden oft des Prairie an, damit ihnen der Brand das Wild zutreibe. Durch das Feuer der im Freien lagernden Fuhrleute geräth die Prairie oftmals auch in Flammen.

Bei Tage ist das Schauspiel weniger imposant, aber bei Nacht gewährt es einen wahrhaft großartigen Anblick, wenn man von einem erhöhten Standpunkte die ungeheure, meilenlange Feuersichlange, über Berge und Thäler ausgestreckt, sich in mannigsaltigen Krümmungen sortwinden sieht, während die hochgerötheten Rauchswolken ihr voranzuleuchten scheinen. Wenn bei Nacht, wie es oft geschieht, nach mehreren Seiten hin ein solcher Brand stattsindet, so hat der glühende Himmel ein fürchterliches ergreisendes Ansehn, und wirst ein eigenthümliches magisches Licht auf die Erde nieder.

Die Ansiedlungen auf ber Prairie gerathen durch diese Brande in Feuersgefahr, besonders wenn die Farmer unterlassen, rings um die Einfriedigung ihrer Felder einen Streifen Boden umzupflügen, um dadurch das Gras zu beseitigen, und so dieselben gegen ben Brand zu isoliren. Es ist nichts Seltenes, daß eine Farm mit Haus, Umzäunung und Aernte ein Raub der Flammen wird.

Daß unter ben nordamerikanischen Pflanzen tros ber Schonsheit ihrer Blumen nur sehr wenig wohlriechenbe find, ift schon vielfach berichtet worden. Man kann lange auf ber blumenreichsten, prachtvollsten Prairie wandern, ehe man eine wohlriechenbe Blume gewahrt; es fehlt ben schönsten Gesilben ber liebliche Bluthenduft, ben unsere bescheibenen Fluren und im Frühlinge entgegenhauchen.

Selbst bas schwach vertretene Geschlecht ber Rofen ift geruchlos. 1)

Wer fich von Nordamerifa, selbst ben fublichsten Gegenden, eine allzu paradiefische Vorstellung macht und ba wähnt, bag bort in ber freien Natur ein Ueberfluß von wohlschmedenben Früchten anzutreffen fen, nach welchen man nur bie Sand auszustreden und ben Mund zu öffnen braucht, ber irret fehr. Außer einigen allerdings ichatbaren Rugarten, die aber ber Belichen Rus an Gute und Größe nicht gleichkommen und nicht alljährlich gerathen, find etwa noch zu erwähnen: bie Dattelpflaume (Diospyros), eine kleine Pflaume (Prunus rivularis. Scheele.), Die fehr gute virginische Erdbeere (Fragaria virginiana. W.), die Maulbeeren2) und Brombeeren. 3) Ich wünschte, daß ein jeder von den Schrifte ftellern und Berichterstattern, welche von ben wohlschmedenben, großen und faftigen wilben Weintrauben Nordamerikas fo lieblich faseln, und den Leuten den Mund wässerig machen, drei solche Trauben speisen müßte; er würbe die Buße genügend finden und ber Schmaus murbe ihm benkmurbig bleiben. 4)

Un esbaren Schwämmen fehlt es gang, so üppig und häufig auch an faulendem Holze Pilze wuchern.

Bei einem unparteilschen Bergleiche bringt man sehr balb heraus, baß eine Gegend Deutschlands mit Bergen und Balbern ben Bewohnern an wilden Früchten mehr zum Genuffe bietet, als Rordsamerika. 5)

<sup>1)</sup> Zu ben wenigen wohlriechenden Prairiepflanzen von Nordamerika gehören: ber schönblühende immergrüne Strauch Sophora speciosa. Benth. — Salviastrum texanum. Scheele. — Erysimum arkansanum. Nutt. — Monarda punctata. L. und andere Arten dieser Gattung, endlich zwei Arten Cooperia, beren lisienartiger Geruch aber allzu stark und betäubend ist.

<sup>2)</sup> Morus rubra. Mx. - nigra. L. - parvifolia. Engelm.

<sup>9)</sup> Rubus trivialis. Mx. — occidentalis. L. — stellaris. Sm. — pedatus. Sm. — pennsylvanicus. Poir.

<sup>4)</sup> Die Trauben aller in Nordamerika wild wachsenden Reben sind herb und sauer, dahin gehören unter andern: Vitis aestivalis. Mx. — populisolia. Lindh. — ladrusca. L. — candicans. Engelm. — rupestris. Scheele.

<sup>5)</sup> Selbst unter den im Gebiete der Union wachsenden und bisher bekannten 20 Arten von Vaccinium ist nicht eine, welche so allgemein verbreitet, so fruchtbar und vortrefflich wäre, wie unsere Heidelbeere (V. Myrtillus. L.).

Bon Arzneigewächsen ist ber Ginseng, Ginzing ober Kraftwurzel (Panax quinquefolia. Mx.) ein wichtiger Aussuhrartifel. In ben Bereinigten Staaten selbst sindet diese als unwirksam erklärte Pflanze wenig offizinellen Gebrauch; aber in China und Japan wird ste mit sestem Bertrauen fast gegen alle innerlichen Krankheiten angewendet und sehr theuer bezahlt.

Die Flora des öftlich vom Missisppi gelegenen Theiles der Bereinigten Staaten ist wohl ziemlich bekannt, aber die weit größere westliche Region zwischen dem genannten Strome und dem Stillen Deean ist in botanischer und in jeder andern naturwissenschaftlichen hinsicht größtentheils noch eine terra incognita, wo der Naturssorscher noch ein weites und reiches Feld für seine Forschungen sindet.

## 12. Thiere.

Der Buffel ober Bifon, Buffalo ber Amerifaner, Bison americanus. Sm. Dieses menschenscheue Thier hat sich aus bem kultivirten Often nach ben wuften Brairien bes Weftens in bas Fluggebiet bes Miffouri und Oregan jurudgezogen, wo es noch in ungahlbaren Beerben angutreffen ift. Gine Buffelheerbe bebedt oft meilenweite Streden; fo manbern fie auf ber Brairie fort, wo ihnen bas reichlichste und saftigste Buffelgras bie befte Beibe bietet. Sinter einem folden weibenben Buge ift fein Salm mehr zu feben; was nicht abgeweibet worben, bas ift von ben Fugen gertreten. Sett irgend ein gefürchteter Gegenstand fie in rafchere Bewegung und Flucht, fo erbrohnt ber Boben unter ihren Alles gerftampfenben Füßen, und ein bonnerahnliches Getose verfündet auf weite Entfernung hin die Bewegung ber schweren Maffen. Ein Fuße reifenber, ber fich nicht hinter irgend einen schutzenben Gegenftanb ju bergen vermöchte, wurde rettungslos von ihren Fußen zermalmt Das Gewicht eines ausgewachsenen Stieres ift 500 bis 600 Pfund. Weber die manulichen noch die weiblichen Thiere diefer Art haben Aehnlichkeit mit ben gahmen Rindern. Der gebrungene plumpe Rorver mit bem braunen bichten Belge, ber bei älteren

Stieren langhaarig und zottig wirb, lagt taum Ropf und Glieber unterscheiben, es ift ein unförmlicher Rleischklumpen. Bahrend ba Begattungezeit im Monat August gehen Stiere und Rube burd einander, außerdem find die alteren Stiere von der übrigen Seethe Das Fleisch ist fast bie einzige Nahrung ber Brairie Indianer, so wie der Reisenden in diesen Gegenden; es last fich, in Streifen geschnitten und an ber Sonne getrodnet, gut aufbe Die Saute find ein wichtiger Sandelsartifel und foften wahren. zubereitet pr. Stud 5 bis 8 Doll.; boch nimmt man gewöhnlich biefelben nur von Ruhen und jungen Stieren, ba bie ber alteren au schwer und ungefüge find, um rauch gegerbt zu werben. Die Jagb auf biefe nuglichen Thiere geschieht immer in größerer Ge fellschaft von berittenen Schuten, und ift nichts Anderes, als eine rudfichtelofe wilbe Berwuftung, ba man oft von vielen getobteten Thieren nur bie Bunge ausschneibet, welche getrodnet ebenfalls ein Sanbelsartifel ift und fur fehr wohlschmedend gehalten wirb; bas Uebrige überläßt man häufig ben aasfreffenden Thieren und ber Käulniß. So treiben aber nur bie Beißen die Buffeljagb, bie Wilben find wirthschaftlicher und sehen die dumme Schlächterei ber Civilisirten mit Ingrimm und Abscheu.

Der große schwarze Bar, Grizzli bear ber Amerikaner, Ursus ferox. Say., hat seinen ständigen Ausenthalt in dem wüßen Felsengebirge, von wo aus er aber auch sporadisch in anderen Gesgenden erscheint und selbst im Quellengebiete des teranischen Coslorado sich zuweilen sehen läßt. Nach den von den Indianern zum Berkause gebrachten Häuten zu schließen, muß er die Länge eines mittelgroßen Pferdes haben; sein Gewicht soll die 500 Pfund destragen. Er lebt von Pflanzennahrung, ohne Fleischsoft zu verschmähen. Man versichert, daß kein anderes vierfüßiges Thier ein sahes Leben habe, so daß er, von zehn Kugeln getrossen, noch gefährlich ist. Die Häute, das getrosnete Fleisch und das Fett sind Handelsartikel, welche meistens die Indianer zu Markte bringen.

Der amerikanische ober braune Bar, U. americanus. Pall., bewohnt mehr die Balber ber füblichen Gegenden, erscheint aber auf seinen Wanderungen an den Canadischen Seen und am Atlantischen Ocean, so wie er fich auch auf der Brairie, die ihm

Berftede bietet, feben läßt. Er lebt von Pflanzen und Thieren. fucht fich, ein Meifter im Rlettern, Ruffe, Gicheln und andere Früchte von ben bochften Baumen, er malat bie größten liegenden Baumftamme und schwere Kelsblode fort, um die barunter wohnenden Rafer und Gibechsen, Die ihm ein leckerer Biffen find, ju erbeuten, und raubt ben Farmern allerlei Bieh, besonders junge Rinder, Schafe, Biegen, Schweine. Den empfindlichsten Schaben verursacht er in ben Maisfelbern, wo er bie junge fuße Frucht in Maffen vergebrt, und babei noch weit mehr verwüftet. Diefes angenehmen Kutters wegen halt er fich fo gerne in ber Nahe ber Unfiedlungen auf. Sein Fleisch gilt mit Recht als fehr vortrefflich, bas mafferbelle Kett bient ale Speises und Brennol, und bie haut hat im Winter einen Werth von 3 bis 4 Doll., bas Bewicht eines ausgewachsenen Thieres bieser Art beträgt 300 Pfund. Seine Raubereien und bie werthvollen Artifel, die er nach seinem Tobe liefert, giehen ihm viele Rachstellungen zu, und machen ihn zu einem ber werthvollsten Jagbthiere. Ein einzelner Jager jeboch, wenn er nicht von guten Jagohunden begleitet ift, riefirt fein Leben. Diefer Bar vergreift fich awar unangetaftet niemals an Menschen, man fann ihn fogar aus seinen Sohlen treiben, wenn er nicht etwa grabe seine noch ungang= baren Jungen barin hat, und gibt seinen Unwillen nur burch ein bumpfes Brummen fund. Aber verwundet ober in die Enge getrieben, ift er furchterlich, fein scharfes ftartes Gebig und bie Plauen find bei ber ungeheuern Körperstärke gefährliche, ja töbtliche Waffen.

Der Waschbär, Racoon ber Amerikaner, Procyon lotor. Cuv., ist der kleinste Bar, nur von der Größe eines Dachses. Er schlägt seine Wohnung ebenfalls am liebsten in der Nachbarschaft der Farmer auf, weil er eine absonderliche Borliebe für Maisselber und Hühnerställe hat. Die letteren sind ihm nie zu hoch, da er wie eine Kape klettern kann. Man verargt es ihm sehr, daß er barin mehr tödtet, als er fortschleppen kann, und stellt ihm auf alle mögliche Weise nach. Aber wie Diebsgesindel sich auch durch die zwecknäßigsten Vorkehrungen und Nachstellungen nicht ganz ausrotten läßt, wo es noch zu stehlen gibt, so scheint sich dieser Spisdube tros der heftigen Verfolgung nur se länger desto mehr zu verviel-

fältigen. Sein Balg ift ein geschäptes Pelzwerf und bas Material zu ben sogenannten Schuppenpelzen; auch sein Fleisch wird genoffen, und gilt als belifat.

Der Cuguar, Panther ber Amerikaner, Felis concolor. L. ift in ben öftlichen Staaten bereits felten geworben, im Beften be gegen noch gahlreich vorhanden. In Bermont wird für jebes erlegt Stud von ber Regierung ein Schufgelb von 40 Doll. bezahlt. Die Haut hat einen Werth von 3 bis 5 Doll. Seine Größe ift fet verschieden: das größte Exemplar, welches ich zu sehen Gelegenheit hatte, und wolches, nach feinem Gebiß zu schließen, fehr alt zu fen schlen, mar von ber Rase bis zur Schwanzspige 7 Fuß 4 Boll lang, und konnte 120 bis 130 Pfund schwer fenn. Dieses Raubthier bei ein ungemein gabes Leben; ein von vielen Rugeln burchbohrtet Stud wehrte fich mit heftigen Schlagen ber Tagen noch lange gegen die Angriffe ber hunde, und verlette einen berfelben ber Art, baß er mit ihm zugleich verendete. Durch ben Raub von großen und fleinen Thieren, besonders von Ralbern, hat fich biefe Beftie bei ben Farmern allgemein verhaßt gemacht; seine Angriffe gegen bie Menschen, beren biefer Räuber häufig beschulbiget wirb, mogen wohl erlogen ober in ber Unvorsichtigkeit ber Angegriffenen begrundet Ein einzelner Mensch fann sich freilich ungefährbet nicht gegen ihn erlauben, nicht einmal feine Jungen jum Gegenstanbe genauerer Beobachtungen machen. In unbewohnten Gegenben if er auch gar nicht icheu, und fieht bem einsamen Wanderer zuweilen breift ins Geficht.

Der Jaguar, amerikanischer Tiger, F. Onca. L., hat sich am Rio Grande zuweilen sehen lassen. Diese ansehnliche Rapenart bewohnt vornehmlich die Anden-Gebirge. Es wird diesem Thiere ebenfalls viel Appetit auf Menschensteisch zugeschrieben; es hat damit bieselbe Bewandniß wie mit der vorhergehenden Art.

Der amerikanische Luche, Wild-cat ber Amerikaner, F. rufa. Tem., ist in allen nordamerikanischen Balbern zu Hause, und weiß sich von kleineren Thieren aller Art sehr wohl zu nähren. Sein feister Körper wiegt 27 bis 30 Pfund.

Die Tigerkane, Pantherkane, F. pardalis. L., lebt in bunklen Uferwalbungen bes Subens, ift weit scheuer und seltener

als die vorige Art, sehr schon gestedt und über 3 Fuß lang; mit bem Mausen macht ste sich wenig zu thun, dagegen sind ihr Hasen, junge hirsche und Schase erwunschte Gegenstände ihrer täglichen Sagb; sie besitt eine bewunderungewurdige Schnelligkeit im Laufen and Klettern.

Der gemeine Wolf, bessen Ibentität mit bem europäischen, Canis lupus. L., tros ber Uebereinstimmung in Farbe und Größe weeiselhaft erscheint, hauset mehr in ben nördlichen und mittleren Staaten. Er ist ein verwegenes und gefräßiges Raubthier, bas wem jungen Bieh auf ber Weibe sehr gefährlich wird, daher er sehr selftig verfolgt und in einigen Staaten ein Preis von 10 bis 20 Doll. auf seinen Kopf gesett ist. Man sagt, daß er im Hunger auch Renschen anfalle, und auf junge Reger mit besonderer Begierde lossaeben solle.

Der amerikanische Bolf, Loaser der Amerikaner, C. occidentalis. Rich., ist etwas kleiner als der vorige und mehr ein Beswohner des Südens. Bon dieser Art kommen mehrere Barietäten vor, eine davon ist auf dem Rücken gleichförmig gelb und an den Seiten weißgrau. Der amerikanische Bolf ist selbst in den Kustenskrichen die an den Rio Grande hin häusig, und dem Biehe auf der Beide ebenfalls gefährlich, aber Gelüste nach Menschenblut werden ihm nicht zugeschrieben. Selbst wenn mehrere beisammen sind, sliehen sie scheu vor den Menschen. Es hatte mir einer dieser Schurken während dem Schlase auf der Prairie ein Päckden, in welchem ein frischer Hasenbalg sich befand, heimlich davon getragen; als ich nach längerem Suchen seiner ansichtig wurde, und nur mit leeren Händen auf ihn zukam, ließ er seine vermeintliche Beute sahren, und nahm Reisaus.

Der Prairie-Wolf, C. latrans. Say., eine kleinere Art, welche die Prairie bewohnt, und dem zahmen Jungvieh, dem Wilde und Gestügel nachstellt. Man macht große Jagden zu Pferde und mit Hunden auf ihn. Sein hundartiges Gebell bei Nacht in der Rahe der Anstedlungen und der Städte, welches von den Haushunden fortwährend beantwortet wird, ist sehr widerlich, und geht in ein abscheuliches Geheul über.

Der gelbe Fuchs, C. fulvus. Desm., ift jungen Schafen

und Ziegen so wie bem Hausgeflügel ein argliftiger Feind, bafer ihm die Farmer mit Jago und Fallen nachstellen. Er vermehrt fich in kurzer Zeit sehr ftark in einer Gegend.

Der virginische ober Silberfuche, C. virginianus. Gmel, ein hubsches Thier mit filbergrauem Balge, weniger gefräßig und leicht zu zähmen, ift im Suben noch überall, wenn auch nicht häusig anzutreffen. Der Balg wird als Pelzwerk geschätt.

Man follte glauben, daß bei fo vielen Raubthieren bas gabme Bieh auf ber Beibe bei Racht und im Binter außerorbentlich viel leiben mußte; bies ift aber nur ba ber Fall, wo noch wenig Biet auf ber Weibe geht. Wo bie ausgebehnte Prairie von gahlreichen Rinderheerden beweibet wird, geht auf biefe Urt nicht leicht ein Ralb verloren. Ja es barf fich fogar bei Tage kein Wolf bliden Sobald ein Stud Rind eines folden Raubers anfichtig laffen. wird, fängt es heftig an zu brüllen, worauf alle Rühe und Ochfen, bie ben Ruf vernommen, herbeifturmen, und auf ben Keind losgeben, ber aber indeffen fich langft schon geflüchtet hat. Das über Racht auf ber Prairie bleibende Rindvieh lagert auf einem freien Blate mit ben etwa vorhandenen Ralbern in der Mitte. Wer auch nur einen frisch abgeftreiften Balg eines Raubthieres trägt, fann nicht unangefochten burch die Brairie manbern, wo zahlreiche Rinderheerden gehen. So bald bas Bieh ben Geruch bavon empfängt, rennt es wuthend herbei, und man muß, um fich ju retten, ben Gegenftanb von fich werfen, über ben es bann brullend herfallt, mit ben Bornern gerftößt und mit ben Fugen gerftampft. Wenn man gu Bferbe ift, gewährt ein folcher Vorfall eine intereffante Beluftigung, nicht so bem Fußreisenben, wie ich es erfahren habe.

Der canadische Hirsch, Elk ber Amerikaner, Cervus canadensis. Gmel., ein ansehnliches Jagdthier, doch nur mehr im Westen zahlreich zu sinden. Früher wurde dieser Hirsch in Pennsylvanien und Kentucky häusig erlegt, und die schönen Decken davon kommen nach Deutschland zum Berkause. Er soll sich auf der Jagd sowohl gegen die ihn versolgenden Hunde als gegen den Jäger tapfer verstheidigen.

Das amerifanische Rennthier, Cariboo ber Amerifaner, C. Tarandus. L., wird nur noch in ben norböftlichen Staaten an ben einsamen Seen von Nord = Maine angetroffen. Wenn er ver= wundet ift, geht er beherzt auf seinen Tobseind los.

Der Musehirsch, Moose ber Amerikaner, C. Alecs. L., ebenfalls nur noch in ben nordöstlichen Staaten vorhanden, von gebrungenem plumpen Körperbaue und schwerfällig. Im Monate Marz, wenn der Schnee eine harte Kruste hat, welche zwar den Jäger und die Hunde, nicht aber den Hirsch trägt, beginnt die Jagd. Ift das Thier ermüdet, so wehret es sich mit dem Geweihe gegen den Hund, während dem es das tödtende Blei aus dem Rohre des Schüben empfängt.

Der virginische Hirsch, C. virginianus. Harl., nur etwas größer als ein starter Rehbod, aber ein niedliches Thier mit schönem Geweih, ist überall, doch am häusigsten im Westen verbreitet. In Teras hat sich dieser Hirch in neuester Zeit, seitdem er vor den Indianern ein wenig Ruhe hat, ungemein vermehrt, und ich habe da manchen Tag mehr als 20 Stud in kleinen Rudeln von 3 bis 6 beisammen gesehen. Auf ebener baumloser Prairie ist er schwer, aber leicht auf der wellensörmigen oder mit Strauchwerf versehenen zu erjagen.

Die amerikanische Antilope, Dicranoceros furcifer. Sm., von der Größe eines Rehbockes und einem gembartigen zierslichen Ansehen, bewohnt die westlichen Prairien vom Felsengebirge bis Texas hinab; ihr Fleisch ist wohlschmeckend, sie wird aber, weil ste ungemein scheu und flüchtig ist, nur selten geschossen.

Der amerikanische Hase, Rabbit ber Amerikaner, Lepus americanus. Gmel., ist zwar sehr klein, aber ungeheuer häusig und von zartem schmachaftem Fleische; sein Balg ist für Hutmacher brauchbar. Er ist leicht zum Schusse zu bringen, und wird in Menge geschossen, wie auch von Hunden und mit Schlingen gesfangen. Es gibt auch größere Arten von Hasen, wie der virgisnische (L. virginianus. Harl.) und andere, aber sie sind nirgends häusig.

Das Beutelthier, Opossum ber Amerikaner, Didelphis virginiana. Harl., ist überall zu finden, doch häusiger im Süben; es wird 25 bis 30 Pfund schwer, ber rattenartige nackte Schwanz ziert es nicht; sein Fleisch ist sehr fett und von den Amerikanern

sefu gern genossen. Aus bieser Ursache, und wegen seinen öfteren Besuchen im Huhnerhose stellt man ihm fleißig nach. Da es plump und langsam ist, so kann man seiner leicht habhaft werden; man schüttelt es auch von ben Bäumen, und schlägt es bann tobt.

Das Moschus-Schwein, Dicotyles torquatus. Cuv., bewohnt Arfansas, Teras und New Merico gesellschaftlich, sein Gewicht beträgt oft über 70 Pfund. Das Fleisch ist wohlschmeckend,
wenn man nach dem Tode des Thieres ungesäumt die auf dem
hinteren Theile seines Rückens befindliche, mit einer moschusartig
riechenden Fettigkeit gefüllte Drüse entsernt, sonst erhält es einen
moschusartigen widerlichen Geschmack. Es widersetzt sich seinen
Bersolgern mit großer Beherztheit, und weiß seine Hauer gut zu
gebrauchen.

Das graue Eichhörnchen, Gray squirrel ber Amerikaner, Seiurus caroliniensis. Gmel., ist zwar ein kleines Thierchen, macht aber großen Schaden in den Maiskelbern. Er vermehrt sich stark, und kommt in ganzen Heereszügen selbst über Flusse in eine Gegend eingewandert.

Die Stinffage, Stinfthier, Mephitis americana. Sabine. fommt auf ben Prairien bes Subens häufig vor, wo es fich zur Bohnung Söhlen in die Erde grabt. Es lebt von allerhand fleinen Thieren, verschmaht auch gelegenheitlich ein Suhnchen nicht. Das ungemein zierliche Thier hat kaum die Größe einer Sauskate, und mit berfelben gar feine Aehnlichkeit, eher ließe es fich mit bem Gichhörnchen vergleichen. Die Hauptfarbe ift schwarz ober braun, meiftens noch mit großen weißen Fleden auf bem Ruden. Bei feinem hupfenben Bange hebt es ben langhaarigen langen Schwanz aufwarts. Unter bem Ufter hat es eine ftarte Drufe von ber Größe eines mittleren Apfele mit einigen Deffnungen nach hinten; in berfelben tragt es jene gelbe haflich ftinkende Fluffigkeit, womit es feine Feinde und Berfolger anspritt; biese Sprite trägt 12 Schritte weit, und es verfehlt bamit nie fein Biel. Diefer fonberbare Rocher ift nach bem zehnten Schuffe noch nicht gang entleert, aber bie Schuffe werben immer schwächer, und ihre Tragweite wird immer furger. Rommen auch nur wenig Tropfen auf ein Kleibungoftud, fo muß man es 14 Tage in ber Luft hangen laffen, ehe es ben Gestank verliert. Die Hunde nähern sich diesem Thiere nicht leicht, bekommmt aber einer auch nur einen geringen Theil einer Ladung von ihm, versucht er alles mögliche, sich von dem Gestanke zu befreien. Bird ein Stinkthier getödtet, so stinkt der Ort tagelang weit umzer, und die Luft trägt den Geruch meilenweit. Es ist eine nicht veringe Unannehmlichkeit, von einem solchen Thiere einen Besuch Hause zu erhalten, und es ist die ganze Nachbarschaft dabei verheiligt.

Der Prairie-Hund, Prairie-dog ber Amerikaner, Arctoinys latrans. Harl., ein kleines Thierchen von der Größe eines Famsters, lebt in selbst gegrabenen Erdlöchern zu Tausenden gesellschaftlich auf den westlichen einsamen Prairien. Wenn man sich seiner solchen Kolonie nähert, so schlüpft jedes Individuum sogleich in seine Höhle. Das Thier hat nichts mit dem Hunde gemein, selbst sein widerliches nächtliches Geschrei läßt sich kaum mit dem Gebelle junger Hunde vergleichen.

Der Biber, Castor fiber. L., ist nur noch in ben westlichen Regionen mehr nach Norben hin zahlreich anzutreffen. Die Bibersfänger von Prosession werden bas Thier nach und nach in Nordsamerika ganzlich ausrotten.

Fliegende Eichhörnchen, Ratten, Maufe und andere Reine Bierfügler find in Nordamerita ebenfalls anzutreffen.

Unter bem wilden Geflügel nimmt ber wilde Puter, Kruthuhn, Wild turkey ber Amerikaner, Meleagris gallopavo. I., die erste Stelle ein. In den östlichen Staaten haben die häusigen Rachstellungen seine Zahl schon sehr verringert, im Westen ist er bagegen noch häusig und in großen Gesellschaften zu sinden. Der Sahn erreicht ein Gewicht von mehr als 25 Pfund. Man kann diesen wegen seinem köstlichen Fleische allgemein geschäpten Bogel in den Morgen- und Abendstunden leicht vom Baume schießen, oder auf der Erde in Fallen fangen. In entlegenen Gegenden, wo sie durch Verfolgung noch nicht schen geworden sind, hält es nicht schwer, diese Thiere mit Steinen oder Knitteln todt zu wersen.

Das Prairie-Suhn, Prairie-hen ber Amerikaner, Tetrao Cupido. L., ift auf ben Prairien bes Subens, boch weit mehr bes Bekens wohnhaft, es gibt im Berbste und Winter einen vortreff-

lichen Braten, und ift sehr leicht zu schießen. Bei einem falm.
naffen Nordwinde im Winter, wenn das Gras der Prairie stell gefroren ift, erstarrt das feiste Thier der Art, daß man es mit der Händen zuweilen in Menge einfangen fann. Es hat die Größe eines Haushuhns. 1)

Das amerikanische Rebhuhn, Pardridge ber Amerikaner, Ortyx virginiana. Bonap., Perdrix virg. Lath., ist nur von ber Größe unserer Wachtel, aber im Süben außerorbentlich häufig, leicht zu schießen und zu fangen und von sehr wohlschmedenben Fleische. 2)

Der Regenvogel (Schnepfe), Totanus Bartramius. Gmel., im Suben besonders in Teras den Winter über sehr häusig gilt den Ledermäulern als der köftlichste aller Bögel. Bei Annaherung eines Menschen weiß er sich so zu versteden, daß er schwer zu finden und zum Schusse zu bringen ist.

Die Brachschnepfe, Limosa Fedoa. L., wird auf ben füblichen Prairien häufig geschoffen. Dieser Bogel hat die sonder bare, ihm sehr zum Verberben gereichende Eigenschaft, daß er nicht entslieht, wenn einer seiner Kameraden getöbtet worden ist. Hat der Jäger nur erst einen geschossen, so ist ihm die ganze Gesellschaft gewiß; benn die übrigen kommen, umflattern den Todten, und schreien aus allen Kräften, als wollten sie ihn ausweden, während dem sie alle des Todes Opfer und des Jägers Beute werden.

Die canabische Gans, Anser canadensis. L., bringt ben Winter in ben Kuftenstrichen bes merikanischen Golfes in ungeheuern Heerben zu, wo ste bes Fleisches und ber Febern wegen leicht und häufig getöbtet wird. Auf ben subwestlichen Kuftens Prairien von Texas kann man bei Nacht und trüber Witterung ste mit bem Stocke todtschlagen.

Der Trompeter = Schwan, Cygnus Buccinator. Rich., an ben Ruften bes merikanischen Golfes in Gesellschaft bes

Amerifanischen Schwanes, C. americanus. Scharp.,

<sup>1)</sup> Weniger häufig find anzutreffen: T. umbellus. L. — Saliceti. Swain. — Urophasianus. Bonap. — obscurus. L. 11. g.

<sup>2)</sup> Seltener find: O. californica, Lath. — picta, Vig. — Douglasii, Vig.

welcher aber weit häufiger am Atlantischen Oceane wohnt. Beibe Arten sind im Herbste wohl sehr fett, aber bas Fleisch ift nicht gut, weit schätbarer sind ihre Federn.

Die gemeine wilde Ente, Anas Boschas. L., ift in Nordsamerika weit häufiger als in Europa. Sie bringt ben Winter im Suben, ben Sommer im Norden zu. Es sind noch viele andere Arten ') bieses Geschlechtes zahlreich vorhanden, und die Entenjagd ift während des Herbstes und Winters in den Vereinigten Staaten von großem Ertrage.

Die Wandertaube, Columba migratoria. L., eine große Taubenart, welche in unglaublich großen Schwärmen im Frühlinge nach Rorben und im Herbste nach dem Süben wandert. Wo des Rachts ein solcher Schwarm lagert, brechen unter der schweren Last die Aeste der Bäume, und Alles ist am Morgen mit Koth besbeckt. Ein Schuß wirst deren oft Hundert zur Erde, und man sammelt sie suhrenweis; die meisten werden von den Schweinen verspeiset.

Der Aas-Geier, Cathartes aura. L., ein sehr nütlicher Bogel, welcher die Aeser der gefallenen größeren Thiere verzehrt. Er ist überall in zureichender Menge vorhanden, was wohl weniger bem Berbote der Regierung, ihn zu schießen, als dem Umstande zuszurechnen ist, daß er für den Menschen nichts Brauchbares hat, und seine Tödtung keinen Gewinn bringen kann.

Der Kuhvogel, Cow bird ber Amerikaner, Icterus pecoris. Bonap., ahnlich unserem Staare und von glänzend schwarzem Gesseber, umschwärmt in großen Schaaren das Vieh auf der Prairie, um die thierqualenden Insekten abzusangen; er gräbt selbst die Eier bes Ungeziesers aus der Haut hervor. Im Winter frist er Beeren, Maiskörner und anderes Gesäme. Für den im Sommer geleisteten Dienst läßt man ihn im Winter an dem Futter des Hausgestügels Theil nehmen.

<sup>1)</sup> A. sponsa. L. — americana. Gmel. — clypeata. L. — acuta. L. — Fuligula ferina. L. — Vallisneria. Wils. — americana. Swain. — Clangula. L. — spectabilis. L. und noch viele andere.

An angenehmen Singvögeln ift ganz Amerika fehr arm, und Rorbamerika hat beren nur zwei, nämlich:

Die Singbroffel, Mocking bird ber Amerikaner, Turdus polyglottus. Wils., und ben Karbinal, Red bird ber Amerikaner, Loxia cardinalis. Wils. Der Lettere zeichnet sich burch sein schönes rothes Gesieder aus, und kommt im Gesange unsern Rachtigall nahe.

Selbst bie schöne gelbgesiederte ameritanische Lerche ift gesanglos, wenigstens steht sie noch unserem Goldammer nach. Könnte man unsere Lerche auf die ameritanischen Prairien versehen, so wurde das Land viel an Anmuth gewinnen. Es ist sonderbar, daß manche Berichterstatter über Amerita nicht einmal diesen auffallenden Mangel an Singvögeln eingestehen wollen, den selbst der ungebildete Einwanderer anfangs empfindet. Die Schönheit des Gesieders wollen wir den ameritanischen Bögeln gar nicht absprechen.

Abgesehen von ber ausgebreiteten Fischerei auf bem Ocean hat Nordamerika in seinen innern Gewässern einen noch ungesschwächten großen Reichthum an allerhand Fischen, von welchen einige einen beträchtlichen Handelsartikel abgeben, wie der Beißssalm, Coregonus albus. le Sueur., welcher in den canadischen Seen in großer Menge gefangen wird, und eingesalzen in den Handelkommt. Das Geschlecht der Parschen scheint am zahlreichsten vertreten. Der amerikanische Parsch, Perca americana. Cuv., ist in allen Flüssen der nördlichen und mittleren Staaten der Union anzutreffen. Auch die Bachsorelle, Bachsalm, Salmo kontinalis. Mitch., ist überall zu Hause. Der natürliche lleberfluß an Fischen in den Seen und Flüssen der Vereinigten Staaten macht den Bestrieb der Teichssschere ganz überslüssig.

Der Alligator, bas amerikanische Krokobil, Alligator lucius. Cuv., ist ein Bewohner bes Sübens, lebt in Flüssen, Seen und Sümpsen, legt seine Eier in den besonnten Usersand, und versichläft manches Stündchen außerhalb dem Wasser. Seine Nahrung sind Thiere, groß und klein, wild und zahm, lebendig oder todt; am meisten lebt er jedoch von Fischen. Den ich öffnen sah, hatte einen großen Hund, zwei Puter und ein großes Stück halbverfaultes Holz in sich; derselbe war 18 Fuß lang. Im Winter verkriecht er-

fich im Baffer unter bie Ufer und fommt nicht jum Borichein, erftarrt aber nicht. Sein Schuppenpanger schütt ihn gegen jebe Buchsenfugel, beshalb zielen ihm bie Amerifaner nach ben Augen. 3m Baffer ift er fehr fcnell und gelentig, außer bemfelben unbethunlid; fann aber grabaus ziemlich schnell laufen, wobei er ben langen breiten Schwang immer rechts und links bewegt, als wollte er bamit fich schneller fortrubern. In mehr bewohnten Gegenben ift er scheu und furchtsam. Als ich an einer ziemlich einsamen Stelle ber Guabaloupe babete, erhob Giner, etwa 25 Schritte von mir entfernt, feinen Ropf ein wenig über ben Wafferspiegel; ich bielt biefe Bervorragung fur eine schwimmenbe Schildfrote. bei ben Rleibern am Ufer sigenbe Sund fah unverwandt nach bem Begenstande bin, und ichien ihn eben auch fur nichts Gefährliches au balten. Nach einer kleinen Weile erhob sich hinter mir ein fartes Rauschen; als ich mich umsah, war bas Reptil schon am Ufer, aber ber Sund rif heulend aus, ba froch es ins Waffer gu= rud, und verlor fich in ber Tiefe nach bem jenseitigen Ufer. Gin Attentat auf mich wurde ihm ohne 3weifel beffer gelungen fenn. In Teras greift ber Alligator erwachsene Menschen nicht an; blos ein Rind, welches bie Mutter bei Seguin an bas Ufer eines Baches gefest hatte, und unbedachtsam mit bem Baffer nach Saufe gebend ba figen ließ, foll er fich, wie man aus ber im Uferfande gurudgelaffenen Spur geschloffen hat, geholt haben. Alber an ben unbewohnten Ufern ber Fluffe und Sumpfe von Louisiana, Missisppi u. f. w., wo biefe Ungethume mandmal ju Sunderten beisammen an ber Sonne lagern, und wie Ragen ihr posstrliches Spiel treiben, barf sich ihnen zu Fuße Niemand nähern. Am La Fourche wurde im Jahre 1850 ein Angeler, als er eben einen großen Fisch über bas Ufer hinaufzerrte, von einem folden Bielfrage ergriffen und verzehrt; es war ein junger Neger, auf biefe Menschen-Race follen bie Alligators einen gang besonderen Appetit haben. Merkwürdig ift, baß fein Pferd, wenn es auch noch so burflig ift, aus einem Baffer fäuft, in welchem Alligators in ber Nähe find, mahrend ber birich ben Feind nicht ju wittern scheint, ber auf ihn lauert, wenn er kommt, seinen Durst zu löschen. In bem Sumpfe bei Bictoria in Texas gibt es viele dieser scheußlichen Thiere, aber sie haben sich

blos bann und wann ein Kalb, bas zu nahe kam, zugeeignet. An eine gänzliche Ausrottung bieser Ungeheuer ist nicht zu benken: wer sollte ihnen auch jemals die großen Seen und Sumpse des Subens, von Teras bis an den Atlantischen Ocean, streitig machen?

Die Rlapperschlange, Rattle-snake ber Amerifaner. Es gibt mehrere Arten ber Gattung Crotalus 1) in ben Bereinigten Staaten; aber fie ftimmen in bem, was man von biefen Thieren weiß, überein. Sie wohnen in Erdlochern, in welche fie fich bei ungunftiger Witterung, bei Unnaherung eines Prairiebrandes und ju Anfang bes Winters jurudziehen; man fann in Gegenben, wo ihrer viele find, mehr als 10 in einem Loche beisammen finden. Bei mäßiger Barme sonnen fie fich gern, aber mahrend ber mittaglichen Sommerhite verkriechen sie sich im Schatten, wie alle Umphibien. Sie nahren sich von kleinen Thieren aller Rlassen, beren fie fich lebendig bemächtigen können. Auf ben Menschen geht bie Rlapperschlange nie angriffsweise los; sie flieht zwar nach Urt aller giftigen Schlangen nicht angstlich vor ihm, sondern gieht fich nur ein wenig jurud, und verhalt fich bann befenfiv, indem fie ihren Rörper in eine Spirale zusammenringelt, ben Ropf über ber Mitte bes Ringes ein wenig erhebt, und mit ber Rlapper anfängt ju raffeln. In dieser Stellung kann man jebe Rlapperschlange ohne Befahr mit bem Stode tobtichlagen. Der erfte Schlag, wohin er immer treffe, lahmt und betäubt fie fo, baß fie zwar raffeln, aber nicht beißen tann; ehe fie fich von biefer erften Betäubung erholt, empfangt fie die übrigen zu ihrer Tödtung noch erforderlichen Streiche. Die Rlapper am Schwanze rührt sie noch, wenn auch ber Ropf schon gerschmettert ift. Tritt man aber auf eine Klapperschlange ober fommt man ihr mit einem Gliebe so nahe, baß fie mit ber ausge= ftredten vorberen Rorperhalfte fo weit reichen fann, fo beißt fie mit großer Schnelligkeit. Die Giftzähne bringen burch schwaches Kalbleber, nicht aber burch Rinboleber. Schuhe schuten ben guß nicht vollständig gegen ben Biß; benn biefer wird meistens über ben

<sup>1)</sup> C. adamanteus. Holb. ift bie schönste, von bieser Art sach ich bie größten Exemplare. C. durissus. L. ist in ber ganzen Union am häusigsten. C. miliarius Holb. scheint im Osten am gemeinsten zu sehn.

Rnocheln bis etwa zur Salfte ber Babe angebracht. Barnung ber Klapper kann man sich nicht mit Sicherheit verlassen, biefe ertont erft zuweilen, wenn man ber Schlange ganz nahe ift; wenn die Rlapper im bethaueten ober beregneten Grafe naß geworben, so ist ihr Ton auch in ber Nähe kaum vernehmbar. Rlapperschlangen raffeln viel ftarfer als junge; bas ftarffte Raffeln gleicht fo ziemlich bem Schwirren einer Felbgrille. Die Intensität bes Biffes und somit seine Folgen find fehr verschieben. Tobesfälle in Kolge eines Biffes ber Rlapperschlange habe ich nicht selbst beob= achtet, wohl aber zwei Perfonen, welche nach bem Biffe fchwer erhankt waren. Ein Mann von 32 Jahren war in die Wabe ge= biffen worben; er genas erft nach 13 Wochen vollständig, und hatte an ber Stelle bes Biffes, bie 10 Wochen ununterbrochen eiterte, große Schmerzen, babei beftige Fieberanfalle in ben erften Stabien; er behielt eine fehr tiefe Narbe in ber Wabe. Ein Madchen von 12 Jahren war über bem außern Knöchel bes linken Fußes von einer 11/2 Fuß langen Rlapperschlange gebiffen worden; man zweifelte bereits an ihrem Auffommen; Die verlette Stelle eiterte wenig; fie war nach 5 Wochen wieder gefund. Ein Pferd wurde auf ber Beibe in die Oberlippe gebiffen, ber Ropf schwoll fogleich bis jum boppelten Umfange, und bas Thier litt fichtlich große Schmerzen; aber nach 5 Tagen war es ohne alle bemerkbare Folgen wieber gefund. Gin einjähriges Ralb erhielt ben Bif in bie Bunge, fein Ropf schwoll eben so, die Zunge eiterte eine Woche lang, nach 10 Tagen war es genesen; aber es konnte sich fortan auf ber Weibe nicht mehr gut ernähren, benn es hatte ben vorbern Theil ber Bunge burch bie Eiterung verloren. — Die Größe ber Klapperschlange ift nicht fo betrachtlich, ale Manche vielleicht glauben burften. Die größte, welche ich gesehen, war 5 Fuß lang, und so ftart wie ein Mannearm hinter bem Ellenbogen. Die meiften haben nur eine Lange von 2 bis 21/2 Fuß. In fultivirten und schon ziemlich bevölferten Begenben find biese gefährlichen Thiere fehr felten, ba fann man tagelang im Freien geben, ohne auch nur eine einzige zu seben; umb man hört nicht gar oft von einem berartigen Ungludefalle. Die Amerifaner töbten auch fehr viele berfelben, und fehen es gern, wenn es ber Fremde auch fo thut. Es wird in Amerika allgemein behauptet, daß die Schweine Klapperschlangen fressen und so ihre Bertilgung bewirken. Daß man nicht leicht da eine Klapperschlange sindet, wo viele Schweine herumlausen, hat seine Nichtigkeit. Das immerwährende Herumstöbern und Wühlen der Schweine mag wohl den phlegmatisch ruhigen Klapperschlangen sehr zuwider seyn, wahrscheinlich wird auch ihre Brut von jenen gestört oder verzehrt; aber ich habe nie gesehen, daß ein Schwein eine Klapperschlange aufgefressen hätte, ich mochte ihnen große oder kleine, todte oder lebens dige vorwersen; vor großen liesen sie sogar furchtsam davon.

Die schwarze Bafferschlange Moccasin-snake ber Umerifaner, Trigonocephalus piscivorus. Holb., ift in ben süblichen Staaten häufig; fie halt fich immer am Baffer auf, babet fehr oft und fischet meisterlich, verschmäht aber auch fleinere Landthiere nicht; in einer berfelben fand ich eine Felbratte und ein Rebhuhn noch völlig unverdaut, aber ber Lange nach ausgebehnt. Ihre Körverlange beträgt felten über brei guß bei einer Dide von zwei Boll Durchmeffer in ber Mitte bes Körpers. 3hr Big ift gefährlicher als ber von ber Klapperschlange und bringt zuweilen ben Tob. In New Braunfels ftarb im Jahre 1847 ein vierjähriges Rind nach zwei Tagen an ben Folgen ihres Biffes. 3hr schwarzer träger Rörper fieht fehr häßlich aus, befonders wenn fie ben großen weißen Rachen gifchend öffnet und ihre rothen Augen funkeln. Mit bem Beißen halt fie es eben fo, wie die Klapperschlange; fie beißt nämlich nur, wenn man ihr febr nabe kommt, oder fie berührt. In mehr bewohnten Gegenden ift fie nicht fo häufig, wie in unbewohnten. Im Waffer habe ich fie immer scheuer als auf bem Lande gefunden; fie bewegt fich barin ziemlich fcnell.

Die Kupferschlange, Copper-snake ber Amerikaner, T. contortrix. Holb., in den mittleren und nördlichen Staaten gar nicht selten. Ihr gistiger Biß wird eben so sehr gefürchtet; das mag wohl auch seine gegründete Ursache haben; daß sie aber auf ben Menschen losspringe, um ihm ihren Biß beizubringen, dagegen muß ich meine bescheidene Einwendung machen, weil es mir selbst durch allerhand Reckereien und Anreizungen nie gelungen ist, eine Schlange dieser Art zum Ausschnellen gegen mich zu bewegen.

Man behauptet allgemein, daß die Indianer fich mittelft einer

Burgel (Schlangenwurgel) gegen bie Folgen giftiger Schlangenbiffe ju schützen wiffen. Es ift aber sehr mahrscheinlich, baß fie eben fo wenig ein untrugliches Spezificum bagegen haben, wie bie Mir wurden brei verschiedene Arten Euphorbia gezeigt, von welchen ber Saft aus ber Wurzel, in die mit einem Meffer erweiterte Bunde eingerieben, ben üblen Folgen vorbeugen foll. Baren bie Wilben wirklich im Besitze eines solchen Mittels, so wurde bie Renntniß und Anwendung beffelben, bei ben taufend= fältigen und oft freundschaftlichen Berührungen mit ben Beißen, langft auf biese übergegangen senn. 3ch hatte Gelegenheit, ju bemerten, daß biese Rothhäute, wie die meisten anderen Menschenkinder, vor den Schlangen, sogar unschädlichen, Abscheu und Furcht haben. Es machte auf die Kinder der Bufte von mehreren Stämmen einen eigenthumlichen Einbrud, als fie eine große lebenbige Rlapperschlange an mir hängen faben, die ich als eine feltene Art meiner Sammlung einzuverleiben gebachte, aber nicht tobten burfte, follte sie mir nicht alsbald in Käulniß übergehen. Die Staunenden bemerkten freilich nicht, daß ich ihr ein hohles Stud Solz in ben Rachen geschoben, und mittelft eines fest anschließenden Salsbandes bem Berauswerfen beffelben vorgebeugt hatte; sonst wurde ich in ihrer Meinung fehr gesunken senn. Als ich einigen bieser für bie Beißen immer fehr zweifelhaften Freunde, welche fich ohne vorher= gegangene Einladung bei meinem Nachtfeuer eingefunden hatten und ihren Appetit auf meinen ohnehin geringen Proviant zu erkennen gaben, eine große Flasche, worin allerhand Schlangen in Spiritus waren, zeigte, - ba fliegen fie ein furchterliches Gefchrei, bas Entfeten verrieth, aus, und ich wurde meine läftigen Bafte als= balb los.

Wenn die Mericaner bei Sommerzeit im Freien lagern, so legen ste ein langes Seil im Kreise um ihr Lager, wodurch sie alles Schlangengezücht abzuhalten glauben.

Rebst ben vorhin genannten giftigen Arten gibt es auch viele unschabliche, welche burch Bertilgung schablicher Thiere sich sogar nutlich erweisen. Aber leider muffen die Unschuldigen mit ben Schuldigen leiden und werden zugleich vertilgt. Rur die nicht giftige huhnerschlange ift in ben Augen der Einwohner nicht so ganz unschulbig, weil sie sich manchmal ein Hühnchen holt und aus ähnlicher Absicht in die Taubenschläge klettert. Die schwarze Schlange, Racer ber Amerikaner, Coluber constrictor. L., eine ganz unschädliche Art, entgeht aber durch ihre außerordentliche Geschwindigkeit allen Nachstellungen. Sie schießt wie ein Pfeil über Felsen, Sträucher und Bäume dahin, daß man sie kaum wahrzusnehmen vermag.

Der Och sen frosch, Bul-frog ber Amerikaner, Rana pipiens. L., ein Riese unter ben Froschen, ber aber seinen Namen boch nicht ber Größe, sondern seiner Stimme verdankt, welche dem Brüllen eines Stieres nicht so ganz unähnlich ift, — lebt an den Ufern der Gewässer in seuchten Erdlöchern schen verborgen. Er hat die Größe eines halb erwachsenen Kaninchens, sein Rachen ist drei die vier Zoll breit.

Von Schilbfröten gibt es sehr viele Arten, und die meisten bavon werden genoffen. In Florida vermehrt man sie durch förmsliche Jucht und treibt damit einen nicht unbeträchtlichen Handel nach dem Auslande.

Die weichschalige Schilbkröte, Snapping turtle ber Amerikaner, Trionyx kerox. Say., welche in ben Fluffen bes Subens häufig vorkommt, gilt als die belikateste; ber Rand ihrer Schale soll gar ein Hauptlederbiffen seyn. Ihr Gewicht beträgt zuweilen bis 40 Pfund. Man fängt sie an der Angel. Wer sie unbedachtsam anfaßt, kann auf einen sehr nachdrücklichen Bis von ihr geskaßt seyn.

Eine große Krebsart von zartem und schmachaftem Fleische, Palaemon Jamaicensis. Edw., wurde bieher blos im Comals Flusse bei New Braunfels in Teras gefunden, wo ste von 3. Römer zuerst entdeckt wurde. Dieser Krebs erlangt eine anssehnliche Größe und wird über ein Pfund schwer. Man kann ihn in Fischreusen mittelst Fleischköder sehr leicht fangen. Kleinere Flusskrebse werden nicht sehr beachtet.

An schäblichen und qualenben Insetten hat ganz Amerika, und so auch die Bereinigten Staaten, einen ungeheuern Ueberfluß. Dahin gehören die blutburftigen Mustiten, Mosquitos, unter welcher Benennung man mehrere größere und kleinere Ruden-

arten begreift. Sie finden sich überall in größerer oder geringerer Menge, je nach Maßgabe der stehenden Gewässer einer Gegend, worin sie ihre Brut haben. An den Meerküsten, an Sümpsen u. s. w. sind sie am zahlreichsten. Ihr Stich verursacht eine sehr schwerzshafte Geschwulst. In den schwülen Sommernächten sind sie im Hause und im Freien mit ihren Stichen und ihrem Gesumse eine wahre Höllenpein. Die Schlafstellen muß man mit Gaze-Vorhängen gegen diese Blutsauger verwahren.

Große und kleine Ameisen sind in den Häusern und in den Garten lästig und schädlich, von einigen Arten bewirkt der Bis schmerzhafte Entzündungen.

Un Fliegen, Wangen, Flohen und anderem Ungeziefer ift großer Ueberfluß aller Orten anzutreffen.

Eines ber schädlichsten Infetten in Nordamerita ift die Heffische Fliege, Cocidonia destructor, beren Berwüftungen in den Beizensfaaten alljährlich viele Millionen Dollars betragen.

## III. Die Einwohner.

## 13. Die Weißen.

Die Bevölferung ber Vereinigten Staaten besteht aus mehreren sehr verschiebenen Theilen. Bon ben schwarzen Negern und rothen Indianern abgesehen sind selbst die weißen Bewohner noch eine Composition von fast allen europäischen Nationalitäten. Engländer, Deutsche, Franzosen u. s. w. gingen nach Nordamerika, bildeten da Kolonien, die nach und nach der englischen Nationalität, als der stärksten, sich bleibend anbequemten, und so zusammen einen neuen Bolkstamm erzeugten, der keinem der früheren Mischungstheile gleich, nur dem englischen am ähnlichsten wurde. Dieser bei weitem zahlreichste Theil der Landeseinwohner sind die Amerikaner, auch Angloamerikaner genannt. Die sortwährend und von Jahr

zu Jahr immer zahlreicher aus ben europäischen Ländern ankommenben Einwanderer verlieren gar bald ihre nationale Eigenthümlichteit und werden Amerikaner. Dieselben sind von den Europäern immer sehr verschieden, bald günstig, bald hart beurtheilt, bald mit Lob, bald mit Tadel überschüttet worden.

Um ben Volks charafter ber Amerikaner ziemlich richtig aufzusaffen, barf man nicht außer Acht lassen, baß sie nicht erst die vielen Entwickelungsphasen durchzumachen hatten, wie andere Völker, sondern daß sie aus Theilen der intelligentesten und ausgebildetsten Nationen der Erde zusammengesett wurden, daß ihre Vereinigung zu einem Volke unter Verhältnissen stattfand, wie die Geschichte sie nirgend anderswo zeigt, und daß dieses Volk sonach bei seiner unverkennbaren theilweise hohen Entwickelungsstuse dennoch ein junges Volk ist, das bei männlicher Reise doch noch viel Jugenbliches haben muß.

In körperlicher Beziehung ist ber Amerikaner von ber Natur nicht bevorzugt. Seinem Körperbaue von mittlerer Größe ist wohl ein ziemlich hoher Grad von Zähigkeit und Ausdauer, aber weber besondere Kraft noch Wohlgestalt eigen, so wie auch dem schönen Geschlechte von fremden Beobachtern kein Uebermaß natürlicher Schönheit und Grazie zugeschrieben wird. Das magere einfardige Aussehen zeugt nicht von Fülle der Gesundheit. Der täglich dreimalige Genuß des Fleisches, auch im Sommer, das hastige Berschlucken der Speisen, das immerwährende Tabackauen, der Einsluße eines in den meisten Gegenden ungesunden Klimas, dazu noch die Anlegung der Wohnung in Niederungen, die Heilung der häusigen Fieder und der meisten anderen Krankheiten durch ungeheure Gaben von Calomel, das Alles dient zur hinreichenden Erklärung des unzgünstigen Gesundheitszustandes.

In intellektueller und fittlicher hinficht laffen fich folgende Eigenthumlichkeiten biefes intereffanten Bolkscharakters bemerken.

Ein hoher Grab von Scharffinn, Klugheit und Gewandtheit macht ben Amerikaner zu einem ausgezeichneten Spekulanten in jeber Art von Unternehmung, vorzüglich aber im Sanbel. Hierin übertrifft er weit ben europäischen Juden, mit bem er als Geschäftsmann überdies in hinficht ber Reblichkeit und Berläflichkeit eine auffallende Aehnlichkeit hat, welchen Punkt die Lobrebner ber Amerikaner mit Stillschweigen übergehen.

Bu anstrengender körperlicher Arbeit sehlt ihm Lust und Kraft. Hierfür haben die Pflanzer der südlichen Staaten ihre Regerstlaven; an den Kanälen und Eisenbahnen so wie in den Fastiken des Nordens arbeiten Irländer und Deutsche. Obgleich die Amerikaner Borliebe für Landwirthschaft besitzen, so legen sie doch nicht gerne selbst Hand an, daher ihr Feldbau dem der deutschen Ansiedler weit nachsteht; die mit geringerer Anstrengung verbundene Biehzucht behagt ihnen weit besser. Hat sich aber ein Amerikaner als Handwerker oder Fabrikarbeiter einmal zu einer bestimmten Arbeit bequemt, so ist er sleißig und verläßlich, weiß sich aber durch mechasnische Mittel und Kunstgriffe die Mühe zu erleichtern.

Auf Erwerb ist der Amerikaner von Jugend auf außerordentlich erpicht; sein Thätigkeitstrieb läßt ihm keine Ruhe, er hat niemals genug. Das Dolce kar niente des Italieners oder Merikaners verabscheut er, wenn er auch sehr viel besitzt. Hat er auch einmal durch ein unglückliches Wagniß Alles verloren, den Muth läßt er nicht sinken, er fängt unverzagt von neuem an. Macht ihn diese unermüdliche Negsamkeit und Erwerbsucht auch zu einem sehr prosigischen Menschen, so möchte man vielen Bewohnern Deutschlands doch einen guten Theil davon wünschen, es wäre das beste Mittel zur Verringerung des zahlreichen Proletariats. Bei den Bewohnern der südlichen Staaten ist diese Geschäftswuth weit weniger als bei den Vankees des Nordens anzutreffen.

Dennoch ift ber Amerikaner keines wegs geizig. Er läßt sich in Nahrung und Kleidung gar nichts abgehen, ist gastfrei und wohlthätig, und zeigt sich immer gern als gentleman. Für Besforgung des Hauswesens, für Erziehung der Kinder fällt ihm keine Auslage schwer; er steuert gern seinen Beitrag zu kirchlichen, Schulsund Wohlthätigkeitsanstalten, und bespöttelt selbstgefällig die dießsfällige Kargheit vieler Deutschen. Er kann in einem Kleidungsstücke allenfalls einen Ris, aber keinen aufgestickten Fled vertragen.

Eine fo große Borliebe für irgend ein bewegliches ober unbewegliches Gut, bag er fich nicht bavon trennen könnte,

wenn es Bortheil bringt, kennt er nicht. Das liebste Pferd, die schönste Uhr, Haus und Land ist um einen guten Preis ihm seil. Er verlegt seine Wohnung nicht leicht über die Gränzen der Union hinaus, aber innerhalb derselben fühlt er sich überall daheim, und hängt nicht, wie der Deutsche, an der Scholle, auf der er das Licht der Welt erblickte. Es ist für ihn oft keine leichte Aufgabe, die vielen innegehabten Wohnpläge in chronologischer Ordnung aufzuzählen. Gold hat für ihn einen mächtigen Reiz, weshalb der Weg nach Californien so Vielen weder zu weit noch zu gefährlich war.

In seinem Außeren zeigt er Ernst und Ruhe; man wird einen Amerikaner selten lustig sehen ober singen hören. Er spricht wenig, langsam und ziemlich leise; Keiner fällt bem Andern in die Rebe, Wortwechsel und Streit entsteht selten, eine lärmende Gesellschaft wird man nicht leicht finden.

Alls achter Republikaner von ber wesentlichen Gleichheit aller Menschen, jedoch leiber mit Ausschluß ber schwarzen und zum Theil ber rothen Race, durchdrungen, ist er von leeren Komplimenten und von Kriecherei wie von einem ungeschliffenen und rohen Benehmen gleich weit entsernt; er ist höslich gegen Jedermann, und ein natürliches, geschmeidiges Betragen trifft man beim Farmer auf bem Lande wie beim Städter an.

Wie er überhaupt auf Unstand und Reinlichkeit viel halt, so kleidet er sich auch elegant. Die Tracht unterscheidet sich wenig von der in europäischen Städten üblichen in Stoff, Form und Farde. Der schwarze Frack und sehr seine weiße Wäsche sind unerläßlich. In großen Städten wird betreffs der Kleidung auf sehr unerhebliche Kleinigkeiten gesehen, und ein kleiner Verstoß gegen die bestehende Sitte oder Mode sehr mißliedig aufgenommen. Einsame Farmer und Hinterwäldler sind in der Kleidung wenig beschränkt, und tragen nicht selten Kleidungsstücke von Hirschleder. Westen zieht man gewöhnlich nur im Winter an.

Auf Ehre halt ber Amerikaner sehr viel, und erträgt Ehrenbeleidigungen nicht, solche können ihn sehr bald in Harnisch bringen, und zur gewaltthätigsten Rache stacheln, ba er ohnehin sowohl zum Zorne als zur Rache geneigt ift, was besonders von den Bewohnern bes Sübens gilt, unter welchen ungeachtet ber ftrengen Gesetze bas gegen Duelle häufiger als irgendwo vorfallen.

Unftanbigfeit und Buchtigfeit ift ein bemerkenswerther Rug in bem Charafter bes Amerifaners. Er erlaubt fich feine uns gegiemenben Zweibeutigkeiten, will nicht burch Boten unterhalten ober fic unterhalten laffen. Cheliche Untreue, Chescheibungen, unehliche Beburten sind selten. Einen unehlichen Bater trifft Schmach und tiefe Berachtung. Jahrelange Liebesverhaltniffe und Freiereien burfen vor ber Berehlichung nicht ftattfinden; ein Brautigam, ber bie Beitath über wenige Monate hinaus verschiebt, wird von ber Geliebten mrudaewiesen. Gewöhnlich erfolgt die Hochzeit schon in einigen Bochen nach geschehener Bekanntschaft. Neueingewanderte junge libige Deutsche können bie bießfällige Sittenstrenge ber Amerikaner mit ihrem Begriffe von der amerikanischen Freiheit nicht immer so wit zusammenreimen.

Tiefe Religiosität ift bem Amerifaner burchweg eigen, welchem ber vielen driftlichen Bekenntniffe er immer angehören Selbst bann, wenn er ju feiner bestimmten Confession sich balt, wie es bei Mehreren ber Fall ift, bewahrt er noch positiven Glauben an die Hauptlehren des Christenthums, und ist, wenn auch nicht von einer Art Indifferentismus, fo boch frei von all bem faben Betatelofen Wefen, womit fich in Deutschland Mancher fehr wohls fell ben Anstrich einer höheren Bilbung zu geben meint. Die Refigion bes Amerikaners ift weniger ein erlerntes, eingeprägtes Quantum von Glaubens- und Sittenlehren, als vielmehr ein im Gemuthe tief wurzelndes religiös fittliches Gefühl, das ihn am Dasenn Gottes, Unfterblichkeit, Lohn und Strafe nach bem Tobe, an ber Göttlichkeit bes Christenthums u. f. w. nimmer zweifeln läßt. Go bulbfam er gegen Betenner anderer Confessionen ift, so meibet und verachtet er boch Ungläubige und Religionsspötter, und sondirt ben religiosen Gehalt eines Fremben forgfältig, wenn auch schonend und unbemerkt, ebe er fich mit ihm in freundschaftliche Verbindung einläßt. Reichthum und höhere Bildung bewirft in biefer Eigenthümlichkeit bes Amerifaners fonft feinen Unterschied, als bag bei Wohlhabenden und Gebilbeten ein höherer Grad intellectueller Ueberzeugung von ihrer Religion ersichtlich wird. Wenn beutsche Literaten über bie Abgeschlossenheit und Unzugänglichkeit ber Amerikaner so hart tabelnb sich vernehmen lassen, so ist der subjective Grund hiervon gar oft nur der, daß der Fremde diesen beschriebenen allgemeinen Charakterzug des amerikanischen Bolkes weder erkannte noch würdigte, er selbst aber mit seiner religiösen Verfassung richtig erkannt und gewürdiget worden ist.

Das Verhältniß ber Amerikaner zu bem Frauengeschlechte ift ein fehr eigenthumliches und erinnert lebhaft an die schwärmerische Frauenverehrung bes beutschen Ritterthums. Die Frau bes Ameri= faners leitet und beherricht bas Sauswesen gang, ber Mann besorgt Schwere Arbeiten werben einer Frauensperson das Auswärtige. nie zugemuthet, um fo weniger irgend welche Verrichtung außer Rur in Pennsylvanien, und wo fich fonft etwas bem Sause. Deutschthum erhalten hat, sieht man weibliche Felbarbeiter. Berbeitragen bes Waffers, ber Victualien vom Markte, ja bas Melfen ber Rube tommt, wenn feine Dienstleute ju Bebote fteben, bem Manne zu. Eheliche Zwiftigfeiten ober Mighandlungen ber Battin von ihrem Gatten fallen außerft felten vor. Da es jenseits bes Oceans trop ber allgemeinen Gutmuthigfeit ber Frauen bennoch manchmal eine Xantippe gibt: fo bleibt bem Chegemahl, ba er energische Befferungsmittel nicht anwenden barf und will, und gur ftanbhaften Ertragung seiner Leiben auch nicht bie heroische Gebulb des Sofrates besitt, nichts übrig, ale bie Rlucht etwa nach Californien ober in irgend eine beutsche Ansiedlung; unter Amerikanern, falls biefen feine Entweichung befannt murbe, hatte er weniger auf Bedauern als auf entschiedene Migbilligung zu rechnen. ber Ordnung und Reinlichkeit im Sauswesen kann man ben Damen nichts zur Laft legen. Aber ihre Unspruche auf Bebienung und Bequemlichkeit, ihr Luxus in ber Rleibertracht, befonders in großen Stäbten, ruinirt nicht felten Familien. Die Damen in Nordamerika find ichon burch bie Staatsgefete fehr begunftiget. Ihnen wird öffentlich überall alle Aufmerksamkeit und Achtung erwiesen. Frauensperson ohne Rudficht auf Bermogen und Bilbungeftufe fann unbebenklich burch alle bewohnten Länder ber Union allein reifen, fein verlegendes Wort wird ihr Ohr berühren, Jebermann wird ihr mit Anstand begegnen, sich als ihren Rathgeber, nothigen Kalles als

ihren Beschüßer, ja sogar als ihren Bedienten ansehen. In großen Städten wurde man sicher gegen den Anstand verstoßen, wenn man auf der Gasse eine Dame anreden, sich um irgend etwas erkundigen wollte. Bei Tische setzt sich kein Mann, bevor nicht alle mitspeissenden Damen ihre Plätze eingenommen haben. Und alle diese und ähnliche Bevorzugungen nimmt das schone Geschlecht mit der gleichgiltigsten Miene und als Schuldigkeit an, die sich ganz von selbst versteht.

Batriotismus und Nationalftolz ift jedem Umerifaner im bohen Grabe eigen. Die Verfaffung ber Vereinigten Staaten balt er für bas vollenbetfte Meisterstück ber Staatsweisheit, für ein wahres heiligthum; die geringste Beränderung an bemselben galte ihm als Berfundigung gegen ben hochverehrten Bater Bafhington und als Eingriff in die allgemeine Wohlfahrt Aller. bachtnißtag ber Unabhängigkeitserklärung (4. Juli) wird allentbalben mit bem höchsten Jubel gefeiert. Alle Institutionen, Gefete, Rriegswefen, Industrie, Handel, Sitten, Sprache, furz Alles was sein ift, halt er für das Bolltommenfte in seiner Art, und sieht mit hobem Stolze auf bas Siechthum der übrigen amerikanischen Rebubliken und nach dem monarchischen Europa herüber, von wo fortwährend Taufende fommen, um an seinem Glude Theil zu nehmen. Das Steigen bes Wohlstanbes, ber Macht und bes Ruhmes ber großen Republik fieht jeder Staatsbürger zugleich mit als fein Werk an, ohne bie Bunft ber von ber Ratur gebotenen Berhaltniffe bes Landes, die auswärtigen politischen und sozialen Zustände und anbere portheilhafte Einfluffe in Rechnung zu bringen. Daraus läßt fich bas confervative Festhalten ber Amerikaner an bem Bestehenden, ibre Sympathie für auswärtige revolutionäre Bestrebungen und zualeich ber bittere Spott gegen bie Manner bes Umfturges erklaren, wenn biese hinüber kommen und alles reformiren wollen. Staatsangelegenheiten und alle obschwebenben politischen Fragen wird der Bürger der Union durch die Tagespresse vollständig unterrichtet, und nimmt an Allem lebhaften Antheil, er ift ein Theil bes souverainen Bolfes, er regiert burch sein Wahlrecht mit, ber Darum barf es nicht befremben, Brafibent ift fein Beamter. wenn man bei bem einsamen Farmer eine Reife und Gebiegen

heit ber politischen Anflichten und Urtheile wie nirgend sonst wo antrifft.

Un Talent und Sinn für Wiffenschaft und Runft fehlt es ben Amerikanern feineswegs, bas zeigen ihre Fortschritte und Erfinbungen in allen praftischen Fächern, so wie bas Streben und bie großen Opfer für Bolfeschulen und höhere Lehranstalten. Maler, Bilbhauer, Mufifer und Sanger von Bebeutung finden Unerkennung und eine gute Aufnahme, Stumper geben leer aus und beklagen fich über Mangel an Runftsinn. Dag Wiffenschaften und Runfte fich noch nicht auf ben europäischen Söhepunkt erhoben, barf wohl nicht befremben. Sier fteht bie bobere Bilbung auf gar altem Grunde, bort muß bas junge Bolt zuerft bas Rothwendige, Unerläßliche thun, es mußte die Bufteneien in Kultur feten, fich einen materiellen Bohlftand, eine fichere Eriften, nach Innen und Außen grunden, ehe es ben Musen-Tempel bauen fann. Rur bie findische Eitelfeit, baß bie Amerikaner fich einbilben, fie thaten es auch hierin allen andern Nationen zuvor, ift überaus lächerlich. Bu biefem faben Dunkel mag wohl ber Umftand viel beitragen, baß so wenige unter ihnen europäische Sprachen lernen, und ihnen sonach die Literatur= und Runftichate biefer Bolfer faft unjuganglich find; ferner, bag bie Maffe ber Einwanderer aus ben nieberen Bolfoschichten ihrer Beimathlander ihnen bisher feinen richtigen Begriff von bem bafigen boben Stande ber Wiffenschaften und Runfte beizubringen geeignet war. Daß es in Europa Gelehrte von Profession und eine Boltsflaffe gibt, ber wiffenschaftliche Bilbung und Runftsinn fast ausfolieflich angehören, läßt fich einem Amerikaner fehr fchwer begreiflich machen, ber ben Gelehrten und Sandwerker in einer Berfon, ben ehemaligen Landwirth (Jackson) ober Schneiber (Fillmore) auf bem Prafibentenftuhl zu feben gewohnt ift.

Das gesellschaftliche Leben ber Amerikaner hat noch keisnen burchgängig gleichartigen Charakter angenommen, und ist nur theilweise bis zur nationalen Eigenthümlichkeit ausgeprägt. Der Yankee, b. h. ber Bewohner ber sechs Neu-Englandsstaaten: Maine, New Hampshire, Bermont, Massachusetts, Rhobe Island und Conenecticut, — ein intelligenter, ersinderischer, sparsamer, Alles unternehmender und raftloser Geschäftsmann mit einem derben Anstriche

puritanischer Sittenstrenge, hat wenig Sinn und erübrigt wenig Zeit für die gesellschaftlichen Freuden des Lebens. Der Städter wie ber Landmann ift ba gleich profaisch und trocen. seiner großen einträglichen von Stlaven bearbeiteten Pflanzung gemachlich und geschäftslos lebenbe, gastfreie, ritterlich feine Sublanber weiß bem einsamen Landleben burch gesellschaftlichen Berkehr schon hoberen Reig zu geben, mahrend bas trodne Geschäftsleben bes fublichen Städters burch diesen Genuß noch wenig gewürzet wird. In ben übrigen (nördlichen und weftlichen) Staaten ift bei ben verichiebenartigen Bestandtheilen ber Bevölkerung in gefellschaftlicher Sinficht noch kein allgemeiner fester Typus entstanden. Das Wesen ber Dankees und ber Sublander bilbet ba mit bem noch nicht verbauten beutschen Elemente u. a. m. ein buntes Gemenge. Das gesellschaftliche Leben ber Amerikaner fteht mit ber Familie in engfter Berbindung, außer welcher ein gemüthliches Unschließen nicht ftatt= Busammenkunfte zu irgend welchem geschäftlichen 3wede find nur Geschäfte. Der Familienvater nimmt an ben gesellschaftlichen Bergnügungen seiner Familie wenig Antheil, hier waltet bie Frau bes Hauses, bis eine Tochter ihr breizehntes Jahr erreicht hat; bann übernimmt biese bie Leitung unbedingt, und bie junge Regentin erfreut fich ihrer Ginlabungen gemäß nur jugenblicher Besuche. Gesellschaften von wiffenschaftlichem Belange find unbebeu= Achtet und schätt ber Amerikaner auch ben Mann ber Bisfenichaft und ber höheren Bilbung, fo ift biefer boch fur folche Gefellschaften ungeeignet, wenn er fich nicht zu bem faben Ton ber Unterhaltung herabzustimmen vermag. Ilebrigens herrscht in bem Lande ber allgemeinen Gleichheit boch in ber Familie eine Ausschließlichkeit, wie fie kaum in Europa besteht. Im öffentlichen Berkehr ift ber reiche Raufmann mit bem Auhrmann auf gang gleicher Stufe, aber die Familien ber beiben trennt eine weite Kluft von einander. Eine fein= und hochnasige Dame wittert gar weit bas Bech bes Schufters.

Einige große Stabte gemahren ben Amerikanern ahnliche Bers gnugungen, wie europäische Hauptstädte sie bieten, Rew Orleans ift bas amerikanische Sybaris zur Winterszeit, wo bie vollen Beutel ber reichen Pflanzer balb leer werben. Sonft ift bas Leben bes Amerifaners nicht reich an Bergnügungen. Das Birthehaus ift viel weniger als in Deutschland ein Bergnügungsort. Tange musik und andere musikalische Unterhaltungen gestattet an Sonntagen bie gesetliche Sonntagsfeier nicht; nur in beutschen Anfiedlungen erlaubt man fich hierfalls bedeutende Ausnahmen. Werketagen hat man zu bergleichen Ergöplichkeiten keine Zeit. Das lange Berweilen im Wirthshause bei Trunk und Spiel kennt ber Amerikaner nicht, bas Kneipen und ber blaue Montag ber Deutichen find ihm verächtlich. Er nimmt wohl gern einen Schlud Bhisty ober Bein zu fich, aber bas ift ein Genuß von wenig Minuten. Er liebt Sagarbfpiele, aber Rarten= und Burfelfpiel um Geld ift ju gande, aber nicht ju Baffer, verboten, baber bie Baffagierschiffe, vornehmlich bie Diffifippibampfer mahre Spielhäuser find, worin bie gange Racht, meiftens um hohes Gelb gespielt wird, wobei es aber so ftill und lautlos hergeht, bag ber Schlafenbe nicht im minbeften gestört wirb. Durch Betten und Bettrennen hat Mancher schon Alles verloren, Geld, Bieh, haus und Farm. Die Ragh wird mehr bes materiellen Gewinnes als bes Bergnugens herumziehende Theaterspieler behagen bem wegen betrieben. Landbewohner mehr als bem Grofftabter bie Leiftungen ihrer Bubnen, die mit ben europäischen fich nicht wohl vergleichen laffen. Deffentliche Volksgarten und Anlagen find von fehr geringem Belange, New York hat einige hubsche mit schattenreichen Baumen bevflanzte Blate, die man Garten ober Barts nennt. Weber biese, noch Spaziergange im Freien gewähren bem Amerikaner Unnehmlichkeit, ber für andere Naturschönheiten als ben Riagaras fall nicht viel Sinn hat.

Wenn die großen Porzellanpfeifen der deutschen Tabatraucher den Amerikanern unanskändig und lächerlich vorkommen,
oder eine kashionable Lady ihr Näschen rumpft, wenn unsere dortigen Landleute etwas Kuhdunger im Küchengarten verwenden, aus
welchem sie dann weder Salat noch Gurken genießen könnte: so
wäre es wohl übertriebene Schonung, das unerwähnt zu lassen,
was uns ap ihnen hinwiederum als Unart erscheint. Der Kautabak, für diese Genußart etwas versüßt und wie Chocolade in
Tafeln gesormt, ist dem Amerikaner unentbehrlich, und nur ein

fleiner Theil ber Gebilbeten fann ihn miffen. Solche Tafeln führt ber Rauer so ficher wie ber Schnupfer bie Dose bei fich. Es wird von Beit ju Beit ein Stud abgebrochen und bis auf einen geringen faserigen Ueberreft verfaut, mahrend bem biefer narfotische Lederbiffen bie Speichelbrufen zu erhöhter Thätigkeit reizt. Nur bann und wann wird zur Abwechselung eine Cigarre geraucht. Schnupf= tabat wird wenig verwendet, fonft mußte man bas Schnupftuch mehr in Anwendung bringen, bas allenfalls nur nachträglich gebraucht wird, nachdem die Hauptverrichtung bereits burch die bloffe Sand geschehen ift. Die auffallendste außerliche Eigenheit ber Amerifaner ift die Gewohnheit, ihre Füße mahrend bem Sigen jo hoch als möglich zu postiren. Sist Einer auf einem Stuble nahe bei einem Tische, fo muß letterer als Fußschemmel bienen. Steht ihm ftatt bes Tisches ein zweiter Stuhl zu Bebote, io legt er fie auf die Lehne beffelben. Sonft weiß er auch Fenfter, Raften und andere höhere Gegenstände fehr erfinderisch für biefe anscheinend unbequeme Rorperlage ju benüten. Dft, besonders in Befellichaft muß er fich begnugen, abwechselnd ben einen Fuß auf bas Anice bes andern Schenfels zu legen, wodurch ber Nebenfigende nicht felten mit feinem Schuh in unangenehme Berührung geräth. Diefen Brauch fucht man burch mancherlei physiologische und biatetische Grunde zu rechtfertigen, er mag aber wohl ganz einfach auf ber Sorgfalt, Erfaltung ber Fuße zu vermeiben, beruhen, welche bei ben meistens sehr luftigen, von einem Kamin nothburftig erwarmten Wohnungen fehr leicht eintreten fann, besonders ba ber von der Erde etwas erhöhte spaltenreiche Fußboden einen fortwährenden Luftzug in ber Fußregion verursacht; diese allerdings probate Sorgfalt mag bie Gewohnheit veranlaßt haben. Die Saftigfeit, mit welcher ber Amerikaner Geschäfte vollbringt, erstreckt sich auch auf bas Effen. Die ausgiebigste Mahlzeit, wenn sie auch aus 15 Schuffeln besteht, bauert faum über 15 Minuten; wobei ben Bahnen naturlich eine fehr untergeordnete Rolle angewiesen ift, und porforglich weber Suppe noch heiße Speisen aufgetragen werben; eben fo erübrigt man jum Tellerwechseln feine Beit, bis bas Confect prafentirt wird. Der Kaffee wird gleich anfangs fervirt, man erleichtert fich bamit bas Berschluden ber Speisen.

Nebst ben Amerikanern bilben bie Deutschen ben größten Bestandtheil ber Einwohner, man schätt ihre Anzahl in ben Berseinigten Staaten auf funf Millionen. Aber ein beträchtlicher, ja ber größte Theil von ihnen sind längst nicht mehr Deutsche.

Der amerikanische Bolksstamm ift eine jugendliche lebenskräf= tige Nationalität, die jede schwächere aufnimmt, und wie burch einen schnellen Berdauungsprozeß fich affimilirt. Das beutsche Element widersteht ber Amerikanisirung nicht, Die Deutschen find vielmehr eifrig befliffen, recht bald Amerikaner ju werben. Raum haben fie fo viel Englisch gelernt, um fich nothburftig verftanbigen gu konnen, fo wird die deutsche Sprache bei Seite gesett. Die Kinder ber Deutschen lernen von ihren amerifanischen Gespielen leicht englisch; laffen fie ein beutsches Wort horen, fo werben fie verspottet, und felbft ein Rind will fich nicht dutchman (Bollanber, Deutscher) Eben so leicht bequemen fich die Deutschen ben Sitten und Gebrauchen ber Amerifaner an, welche Letteren ihnen Beifall geben und fich gewogener zeigen, wenn fie fo fahig und willig find, recht balb Amerikaner zu werben. 3ch habe mehrmals beutsche Farmer angetroffen, bie noch wenig Englisch verftanben, beren funf- ober fechejahrige Rinber es aber ichon fehr geläufig sprachen. Wenn ich befrembet frug, wie bas zugehe, und ob fie es jo haben wollten, daß ihre Kinder bie beutsche Sprache vergeffen? - erhielt ich fast immer die Antwort: "Es wohnt ein Amerikaner in ber Rahe, von beffen Kindern bie unfrigen englisch lernen; wenn fie beutsch reben, so werben fie ausgelacht; es ift auch fur uns fehr zuträglich, bie Rinder find unfere Dolmetscher, wenn wir mit Amerikanern zu thun haben; die deutsche Sprache braucht man hier nicht, es ist auch feine Belegenheit, ben Kinbern beutschen Sprachunterricht geben zu laffen." Wo bie Deutschen bie Mehrzahl ber Bevolferung ausmachen, erlischt bas beutsche Element zwar langfamer, aber eben fo ficher. Selbft in ausschließlich beutschen Nieberlaffungen wird die beutsche Sprache vernachlästiget, und Jedermann, ber irgend etwas zu unternehmen gebenft, kann ber englischen nicht entbehren.

Bur Erhaltung ihrer Rationalität ware ben Deutschen nebst Anhänglichkeit an bieselbe auch Berträglichkeit, Ginigkeit, Busam-

menhalt nothwendig. Der vielgereiste Gerstäder sagt, er habe nur auf Haiti keinen Zwiespalt ber Deutschen gesunden, weil bort — nur ein Einziger war, meint aber für nichts stehen zu können, wenn etwa noch ein Zweiter hinzukäme. Wer das Verhalten der Deutschen zu einander außerhalb Deutschland zu beobachten Gelegenheit hatte, dem dringt sich die Ueberzeugung auf, daß dem Ausgehen der deutschen Nationalität in der anglo-amerikanischen nicht vorzubeugen, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika kein Deutschthum möglich sei.

Wenn man ben Totalgehalt ber Amerikaner und ber unter ihnen lebenden Deutschen unpartheilsch mit einander vergleicht, so fum man es nicht fehr bebauern, baß ftatt ber nationalen Selbftfanbigkeit unsern Landsleuten in ber nordamerikanischen Union nur ber untergeordnete Beruf, ber amerikanischen Bevölkerung als verbeffernder Mischungstheil zu bienen, angewiesen scheint. auch bie Amerikaner an ben früher eingewanderten Deutschen weber bobere geiftige Bilbung, noch einen mufterhaften moralischen Lebenswandel: fo tonnten fie Geschicklichkeit und Betriebsamkeit gur Rultivirung ber meift noch wuften ganberftreden an ihnen niemals verfennen; fie haben gur hebung und theilweisen Bluthe ber bortigen Landwirthschaft sehr viel beigetragen. Deutsche waren immer mit in ben erften Reihen jener Pioniere, Die, unter Befahren und Entbehrungen aller Urt in die Wildniffe bes Weftens vorbringend, ber Civilifation bahin ben Weg bahnten. Wo ber Deutsche sich nieberlaßt, verwandelt fich die mufte Prairie wie der finftere Urwald in reiche Saatfelber und anmuthige Garten; er mablt fich jur Anlegung feiner Wohnung einen gesunden und freundlichen Plat, baut fein Bauschen forgfältig und weiß es wohnlich einzurichten, er will ba bleiben lebenslang, und ben Besit seinen Kindern bereinst hinterlaffen. Der Amerikaner bagegen ift wie ber Bebuine, fest fich auf turge Beit, gieht schnell Bortheil, und manbert bann weiter, wohin größerer Bortheil ihn lockt. Daher ift auch ber Deutsche als Rolonist überall fehr gern gesehen, Mexico, Chile und Brafilien verlangen bringend beutsche Einwanderer, weil man fieht, was fie ben Bereinigten Staaten leiften. Werben die Deutschen fünftig nicht allein in materieller Sinsicht bie Amerikaner lehren, bas Leben

verschönern, sondern ihnen auch, mehr als bisher es geschehen, in höherer geistiger Bildung, in Kunst und Wissenschaft Lehrer und Muster seyn — dann werden sie ihren ehrenvollen Beruf vollständig erfüllen.

Seitbem in Irland die Kartosselfrankheit eine allgemeine Roth erzeugte, hat sich die Auswanderung seiner Bewohner mit jedem Jahre gesteigert. Obschon ein Theil nach Canada sich wendet, gehen doch die meisten über New York nach den Bereinigten Staaten. Die Iren sind von großem athletischem Körperbaue, und eignen sich deßhalb zur schweren Arbeit; sie werden bei den Kanal = und Eisenbahnbauten beschäftiget. Für Landwirthschaft zeigen sie wenig Borliebe. Trägheit und Trunkenheit sind ihre allgemeinen und tiefswurzelnden Fehler, dazu kommt noch ein nicht gewöhnlicher Grad von Rohheit; daher das Heimathland ihre massenhaste Auswanderung nicht zu beklagen Ursache haben mag.

Die Bevölferung von New Mexico besteht großentheils aus ipanischen Creolen (von fvanischen Eltern in Amerika erzeugte Rinber und beren Nachkommen); auch in Texas am Rio Granbe find Biele berfelben anfäffig. Man nennt fie allgemein Mexicaner. Ihr Körperbau ift von mittlerer Größe und wohlgestaltet; bie Farbe ber Saut ift braun, die Stimme fehr wohlklingend. Frohfinn und Beiterfeit geht ihnen niemals ab. Bu anftrengenber Thatigfeit find fie nicht aufgelegt, aber babei mäßig und genugsam. Die Feigheit ift ihr allgemeiner Fehler und ihr Verberben; für ben Krieg find fie gar nicht geeignet, und konnen fich gegen bie Rauberhorben ber wilden Indianerstämme nicht vertheidigen, noch ihr Eigenthum schüten. Bei dem hange zu friedlicher Gemächlichkeit treiben sie boch Aderbau und Biehzucht mit gutem Erfolge. 3m Fangen ber wilben Pferbe (mustangs) find fie unübertrefflich. Diefer Fang geschieht mit langen Seilen, sie werfen reitend die Schlinge auf breißig Schritte weit bem Thiere mit Sicherheit an ben Hals. Sie beschäftigen fich in Texas mit Viehhandel und Fuhrwerk. Redlichkeit und Treue wird ihnen felten nachgerühmt.

Frangofen find in Louisiana, Missouri u. a. D. zwar noch viele, aber sie werden immer weniger: ihre Städte und Ansiedlungen

heben fich nicht; die Amerikaner und Deutschen überflügeln fie in Mem. Französische Colonien gehiehen nie.

## 14. Die Indianer.

Wie lange Amerika schon von Menschen bewohnt war, als bie Europäer ihren Fuß auf biefen Continent festen, woher fie ftammen ober famen, - barüber werben bie Gelehrten noch lange ftreiten. Die Entbeder Nordamerikas mochten vom Atlantischen ober Stillen Deean ans Land fleigen, ober auf Strömen tief ins Innere bringen: to fliegen fie allenthalben auf Ginwohner, Die fich von ben Bewohnern ber alten Welt auffallend unterschieden. Die rothe Sautfarbe, bas ichwarze straffe Haar, ber bunne Bart, die tiefliegenben Augen, die niedrige Stirn und die hervorstehenden Badenknochen fielen gleich beim erften Unblide in bie Augen. Balb bemerkte man, bas fle, mit Ausnahme ber civilifirten Bolfer in Mexico, ohne bekandige Wohnste von Jagd, Fischfang und wildwachsenden Aflanzen lebten, ber Civilisation abhold, verschlagen, rachsüchtig, friegerisch waren. Man bezeichnete fie mit bem gemeinsamen Namen Indianer (Indians), boch unterschieben sie sich wesentlich von einander burch Sprache, Sitten und Lebensweise, und bilbeten verschiedene Nationalitaten ober Stamme.

Jeber folcher Stamm nimmt ein gewisses Gebiet als Eigenthum in Anspruch, dieses ist sein Jagdrevier, was darauf lebt, ist sein eigen. Es kam von jeher zwischen benachbarten Stämmen oder zwischen Indianern und Weißen sehr oft zu Gränzstreitigkeiten, welche dauernde Feindschaft und blutige Kriege verursachten. Oft haben sich Stämme, durch inneren Zwiespalt veranlaßt, getrennt, und so neue Stämme gebildet, zwischen welchen troz Gehässisseit und Feindschaft kein nationaler Unterschied bemerkdar ist. Wenn sich einige Stämme zu einem Zwecke vereinigten, und man fand die Bereinigung nach Erreichung des Zweckes noch ersprießlich und wunschenswerth, so verschmolzen sie nach und nach zu einem.

Jeber Stamm hat einen ober mehrere Sauptlinge, biefe werben gewählt. Tapferkeit im Kriege, Schlauheit bei Raub und

feinblichen Ueberfällen, die größte Jahl getöbteter Feinde befähigen zu dieser keineswegs erblichen Würde. Ift ein Stamm zeitweilig in mehrere Banden getheilt, so hat jede ihren eigenen häuptling oder Führer. Die häuptlinge und ein Rath der Alten üben die Gesrichtsbarkeit aus, berathen und beschließen über die inneren und außeren Angelegenheiten des Stammes. Besteht ein eigener Kriegs-häuptling, so ist er der vornehmste, besaßt sich aber nur mit dem Kriege.

Die Schreibekunft ift ben Indianern unbefannt. Außer einigen Sagen und munblichen Ueberlieferungen haben fie feine Beschichte. Beim Bablen bebienen fie fich ber ginger beiber Sanbe. Große Bahlen tonnen fie nur burch Ginfchnitte auf einem holzernen Stabe barftellen, jeber Einschnitt bebeutet eine Einheit. Bur Gintheilung ber Beit bient ihnen ber Mond; vom Jahre haben sie keinen beutlichen Begriff. Sein Lebensalter weiß ein Indianer nicht anzugeben. Bon den Sternen kennen fie nur den Volarstern, nach welchem fie sich bei ihren nachtlichen Wanderungen richten. Dentmaler jeber Art find ihnen unbefannt. Sie befigen mitunter viel Anlage gur Berebfamteit, und mancher Sauptling hat durch seine Beredsamkeit bei Berhandlungen mit den Beißen Für bie Schiffahrt verrathen fie wenig Bewunderung erregt. Borliebe und Geschicklichkeit, es scheint ihnen auch ber nothige Duth hierfür zu fehlen.

Das Stehlen halten fie für fein Unrecht, und fie find barin vollenbete Meister.

Das Feuerwasser, ber Branntwein, hat für sie einen unwiderstehlichen Reiz; es ist ihr höchster Genuß und ihr sicheres Berderben; sie berauschen sich damit bis zu einem fast unglaublichen Grade, daß sie zuweilen ganz steif und starr werden.

Rache und Gastfreiheit sind ihre Haupttugenden. Um ihre Rachsucht zu befriedigen, sind sie einer heroischen Geduld und einer bewunderungswürdigen Ausdauer fähig. Ein Indianer kann wochenlang auf einen Feind lauern und dabei jede Entbehrung bis zur völligen Entfrästung seines Körpers ertragen. Ist der Fremde bei einem Stamme oder einer Abtheilung besselben als Gast ausgenommen, so ist er vor jeder Nishandlung, nur nicht vor dem Stehlen sicher.

Salten fie fich von ber friedlichen und freundschaftlichen Absicht bes Fremben, ber in ihr Lager fommt, überzeugt, so folgt balb barauf bie Ceremonie mit ber Friedenspfeife. Gin funftlofer Ropf von rothem Thon mit einem Rohrchen von Holz ober Schilf wird mit Sumach ober einem anberen getrodneten ftinkenben Kraute, felten mit Tabat gefüllt, am Lagerfeuer angezündet, ber Sauptling ober ber Aelteste raucht einige Buge, worauf die Reihe an ben Gaft tommt, von biefem geht die Pfeife von Mund zu Munde aller vorhandenen erwachsenen mannlichen Individuen. Nachbem ber Gaft auf einer Buffelhaut ober etwas bergleichen Plat genommen, wird im gewöhnlich ein Stud Braten, verfteht fich in ber blogen Sand, berbeigebracht, bas ihrer Kochkunst nicht viel Ehre macht, und wovon mur ein kleines Studchen zu verschlingen für ben Nichtinbianer feine leichte Aufgabe ift. Ein angebotenes Nachtlager anzunehmen wurbe ichon wegen bem häufigen Ungegiefer, bas einem Rothen niemals fehlt, unräthlich fenn. Man thut wohl, einem Lager niemals auszuweichen, fonbern wo möglich geflieffentlich aufzusuchen, und furchtlos und unbefangen einzutreten, um feinen Berbacht zu Ihre bewunderungewürdige Geschicklichkeit, burch Beichen und Mienen fich verftanblich zu machen, und die Zeichen bes Fremben au beuten, tommt immer fehr ju Statten. Allein, ju fuß, unbewaffnet zu reisen, ohne etwas bliden zu laffen, was ihre kindische Sabgier reizen konnte, hat fich mir ale bas ficherfte bewährt. Oft verlangten fie, ihnen meine Pflanzenmappe zu öffnen, worauf fie mich für einen Urzt ober Zauberer hielten, und manchmal ben Wunsch ausbrudten, bag ich bei ihnen bleiben möchte.

Ein Mann hat gewöhnlich mehrere Weiber, ein Häuptling beren zehn ober zwölf; sie sind ben Sklaven gleich, nur zur Besbienung bes Mannes, zur Arbeit. Er selbst bringt nicht einmal bas erjagte Wild nach bem Lager, wenn es irgend Mühe macht; er schickt sein Weib, dasselbe zu holen.

Einen offenen Kampf mit dem Feinde meiden die Indianer, so lange es nur möglich ift. Jeder sucht sich möglichst zu beden und aus dem Hinterhalte den Gegner unvermuthet zu überfallen. Einmal in die Enge getrieben, fampft aber der rothe Krieger bis auf ben letten Blutstropfen, und zieht den Tod der Gefangenschaft vor.

Nachbem burch die Europäer das Pferd nach Amerika verspstanzt worden war, machten, sich die Indianer, besonders die westslichen Prairiestämme, sehr bald beritten; sie haben es in der Reitstunst zu einer großen Bollkommenheit gebracht. Dieses hat in ihrer Lebensweise und Körpers Constitution eine große Veränderung hervorgebracht. Ihre unteren Gliedmaßen taugen seitdem nur zum Reiten.

Die Rleibung fehlt, wenn gleich nicht bei gangen Stämmen, so boch bei einzelnen Individuen gang; nicht selten besteht sie mur aus einem einzigen Thierfelle. Allgemein üblich find folgende Rleibungoftude: Schuhe aus einem Stud Leber mittelft einer Naht verfertiget, oben mit zolllangen Blechftreifen verziert, welche beim Beben ein schwirrendes Geräusch verursachen; eine Art Sofen (leggins), awei einzelne lange leberne Röhren, Die vom Fuße bis zu ben Suften reichen, wo fie an einem Gurte ober an einer Scherve befestiget werben. Eine balb größere, balb fleinere Schurze fieht man häufig bei Männern und Weibern; auch ein Ueberwurf von Sirfchleber jur Bebedung bes Oberleibes ift bei vielen Stämmen angutreffen. Der Kopf wirb nicht bebeckt. Das Saar wird entweber fury gefchnitten, ober in einen Bopf auf bem Scheitel aufammengebunden, der auf dem Rücken hinabhängt und häufig, besonders bei Kriegern, verziert wird. Einige Stamme verfertigen fich schafober baumwollene Decken jum Umnehmen, fogar Rleiber von Bogel-Daß biese amerikanischen Beduinen ihre Schufter und Schneiber felbst find, versteht fich von felbst, obichon fie auch von ben Weißen zuweilen in neuerer Zeit gerne gang moberne Rleibungsftude burch Tauschhandel an sich bringen; in biesem Kalle verftoßen sie oft fehr im Anlegen berfelben gegen bie übliche Ordnung, und bas hemb behauptet gewöhnlich bie Stelle bes Oberkleibes. Bewechselt ober gewaschen werben die Kleiber nicht.

Die allgemeinste Waffe ber nordamerikanischen Wilben ift Pfeil und Bogen, welche schon ber fünffährige Knabe zu handhaben weiß. Der Schaft bes Pfeiles, zwei bis drei Fuß lang, doppelt so bid als ein Gänsekiel, ist von einem festen zähen Holze. Die früher aus Feuerstein mit großer Geschicklichkeit geschlagenen Spigen haben eisernen weichen muffen, die sie sich ebenfalls selbst verfertigen und

wozu fie eine Feile immer bei fich tragen. Sie führen in einem lebernen Köcher auf bem Rücken eine große Anzahl Pfeile mit fich. Mit biefer unscheinbaren Waffe erlegen fie ben bidhautigen Buffel, ben zottigen Bar und burchbohren ben Sirich nicht felten. Obichon vom Zielen burchaus nichts zu merken ist, so treffen sie auf 60 Schritte Entfernung eben fo genau, wie ber befte Schupe mit bem Rugelrohr. Bom Bergiften ber Pfeilspigen ift in neuerer Beit nichts mehr unter ihnen zu merken. Theilweise ist nun bas Feuergewehr an die Stelle bes Pfeiles getreten. Die Seminoles find burchgangig mit Buchfen verfeben, die Comanches und anbere führen Bfeile und Buchfen augleich. Mehrere Stämme haben Langen, beren Spigen fruher ebenfalls von Feuerstein maren, jest aber burch beffere von Stahl und Gifen erfest find; Degenklingen verwenden fie fehr gern ju Langenspigen. Als Schupmaffe bient ein Schilb von Buffelhaut. Bei öftlichen Stämmen waren vorbem auch bie Streitart und andere Waffen im Gebrauche. Das Scalpirmeffer tommt nie aus bem Gurtel bes Indianers: mit biefem loft er bem getöbteten Feinde bie Ropfhaut ab, ein Geschäft, bas er auch im Frieden fehr gerne treibt; je mehr Giner folche Ropfhaute (scalps) an fich ober an feinem Belte hängen hat, für befto tapferer wird er geachtet. Man sieht, bag sie sich auf biese Trophäen gewaltig viel einbilben; bei einem Comanche in ber Begleitung ihres Bauptlinge Buffalo hump gahlte ich beren 23 Eremplare, wovon bie meisten Mericanern angehört zu haben schienen.

Die Zelte ber Indianer bestehen meistens aus Thierhäuten; in der Form, Größe und Art des Aufschlagens derselben weichen sie nach den verschiedenen Stämmen sehr von einander ab. Einige bilden das Gerüft aus graden, andere aus bogenförmigen Stangen; einige führen die Zeltstangen am Lastthiere gebunden mit sich, andere richten sie jedesmal am Lagerplaße vor, wozu kleine Handbeile gebraucht werden. Ein Zelt nimmt eine oder mehrere Familien — die 15 Personen auf. Nach der Stärke des Zuges richtet sich die Anzahl der Zelte, sie beträgt selten über hundert.

In hinficht ber Religion findet man bei allen Stämmen einige Begriffe von einem höheren Wefen, nur find ihre Borftellungen von demfelben oft dunkel und des höchsten Wefens umwürdig,

bas gewöhnlich ber "große Geift" genannt wirb. Unter ben oftlichen Stämmen traten zuweilen Propheten auf, welche zum Festhalten an ihrer ursprunglichen Nationalität im Ramen bes großen Beiftes aufforberten, gegen bas Feuerwaffer, frembe Rleibung und ben Umgang mit ben Weißen eiferten. Einige Stämme verehren zwei höhere Befen, ein gutes und ein bofes, andere wenige haben noch etwas Sonnenbienft. Der Glaube an ein Fortleben nach bem Tobe ist mehr ober weniger angebeutet. Den meisten Stämmen gilt ber himmel als eine mit Wild reichlich gesegnete Landschaft. Diejenigen, welche ihre Todten begraben, legen ihnen Zunderholz, Waffen und andere Utensilien mit ins Grab. Andere verbrennen ihre Tobten mit religiösen Ceremonien und Feierlichkeiten. Briefter, Arzt und Zauberer find gewöhnlich in einer Person vereinigt. Der Rriegstanz vor bem Aufbrechen jum Rampf ober Raube hat ebenfalls einen religiösen Charafter. Auch bas Angunden bes Feuers ift zuweilen von religiösen Ceremonien begleitet. Spuren bes Christenthums find unter ben ganz wilben Stämmen nicht anzutreffen.

Die von einigen Schriftstellern ben Wilben nachgerühmte Sittlichkeit besteht in ber Wirklichkeit nicht. Reuschheit wie eheliche Treue ift unter ihnen nicht weit her. Wo es Brauch ift, ben untreuen Weibern bie Rafe abzukurzen, find berart Gezeichnete nicht felten, obgleich viele biefer Strafe entgehen. Die weißen Biberfänger und Belghändler in ben Einöben am Oregon, Colorabo, Gila follen, nach ihren eigenen Berichten, von den dortigen Inbianerinnen fehr gern gesehen werben. Die Graufamkeit, welche bie Wilben an erwachsenen Gefangenen bes mannlichen Geschlechts verüben, übersteigt alle Borftellung; man martert fie burch bie ausgesuchteften Beinen zu Tobe; bas ift ein Beschäft bes schönen Beschlechts ber Rothen. Kinder und Beiber werden in ber Gefangenschaft als Sklaven behalten ober verkauft. Wenn gefangene, b. h. geraubte Kinder von Beißen fich an die Lebensweise ihrer Pflegeeltern gewöhnt haben und feine Luft zum Entfliehen zeigen, werben fte als ihre Angehörigen angesehen und behandelt.

Bon biesen Rothhäuten haben bie Borfampfer ber Civilisation in Nordamerika viel zu leiben gehabt, aber leiber auch manches blutige Unrecht, manche Unmenschlichkeit gegen fie begangen, baburch ihren Saß erregt und bis zur grimmigen Kanibalenwuth gesteigert, wie bieses ein flüchtiger Rudblid auf bie zwischen ben Rothen und Weißen stattgehabten Befehdungen hier zeigen mag.

## 15. Rampfe zwischen ben Indianeru und den Beigen.

Als die Europäer vom Often her in Nordamerika eingebrungen waren, begannen fie ju jagen, Balber nieberzuhauen und Stabte au bauen. Richt ohne Beforgniß und Wiberwillen fahen bie Bewohner ber Wildniß biefes Treiben ber Fremben; es wurde ihnen balb flar, daß da, wo die Weißen sich niederließen, nicht länger ihres Bleibens, ber Boben, ben biese einnahmen, für fie verloren sep. Hier und bort widersepten sie sich ben Eindringlingen, zerstörten burch raschen Nebersall wohl auch manche Ansiedlung im Aber es waren nur einzelne isolirte Unternehmungen, kein umfaffender Blan, fein Busammenwirken fam ju Stande; fle murben gebrangt und wichen jurud über bas Alleghany-Gebirge. Saftig folgte ihnen die für sie verderbliche Civilisation nach, und bald standen die fühnen englischen Borfampfer berfelben unter ben Rothen am Ohio, während die Frangosen am Missisppi und in Canaba fanfter und friedlicher mit benfelben verkehrten. Noch war wenig Blut gefloffen, ba befeindeten die zwei hoch gebilbeten Na= tionen einander auch auf nordamerikanischem Boben heftig und hetten (von 1690 an) die Indianer gegen einander. Engländer wie Franzosen suchten biese Wilben in ihr Bundniß zu ziehen, ftachelten fie zu tanibalischer Morbluft burch Belobung, Geschenke und Feuerwasser, worin die brittische Schonungelosigkeit und Graus famteit immer ben Meifter spielte. Der englische Marquis Monts colm hatte 1756 bei ber Ginnahme mehrerer frangofischer Forts an 2000 Frangosen ju Gefangenen gemacht, bie er bann ben Inbianern zum Abschlachten überlieferte.

Im Jahre 1763 brohte ben Englandern ein Bund ber Sha= wanees, Winnebagoes, Ottagamees, Ottawaes und ans berer Indianerstämme an ben canadischen Seen verberblich zu werden. Der liftige und umsichtige Pontiaf hatte bieses Bundniß zu Stande

gebracht, ohne baß bie Englander es auch nur geahnet hatten. Bloblich, wie ein brausender Orfan fturmte er mit seinen rothen Brübern gegen bie Forts ber auf folden Ungriff unvorbereiteten Englander, und es fielen bie meiften in feine Sande, Die übrigen begann er regelmäßig ju belagern. Die Fefte Michillimadinad Die Indianer trieben fich anscheinend fiel burch folgende Lift. harmlos an ben außern Pallifaden bes Forts herum, fpielten ein nationales Ballipiel, wobei zuweilen ein Ball über bie Berichangung geschlagen wurde, ben man ungehindert wieder herausholen ließ. Indem bie Schildwachen ruhig zusahen, und nichts weniger als eine Rriegolift vermutheten, wurden fie von einigen Rothen niedergemacht, während ein gahlreicher Schwarm einbrang, und die gange Befatung niedermetelte, ehe fie die Waffen ergreifen konnte. Die wilden Sieger fingen bas Blut ber Englander mit ben Sanben auf, und Auch Detroit wollte Pontiaf mit Lift nehmen, bie foffen es. aber burch ein Indianerweib vereitelt wurde. Die Indianer schienen ber langen Belagerung überbruffig, und bie Soffnung auf bie Ginnahme ber Feste aufzugeben; sie betrugen sich weniger feinbselig Bontiak fchlug eines Tages fein Lager ben Festungswerken nahe auf, und ließ ben Rommandanten Gladwin verfichern, bag er in frieblicher Absicht fo nahe gefommen fen, er bitte nun um bie Erlaubniß, mit ben andern Sauptlingen zu einer Friedensunterhandlung in bie Stadt tommen ju burfen. Der Antrag wurde angenommen, und am nachsten Morgen follte bie gange Elite ber Indianer er-Der Kommandant hatte bei einer Indianerin ein Baar scheinen. Schuhe aus Ellenthierhaut bestellt, biefe brachte fie an bem Abend guvor sammt bem leberrefte ber Saut. Er war mit ber Arbeit fehr zufrieben, fie empfing ihre Bezahlung und ben Auftrag, aus bem noch übrigen Sauttheile ebenfalls ein Baar ju verfertigen. Sie ging, aber an ber Sausthure blieb fie zaubernd und finnend ftehen. Als fie über ihr Bogern von Gladwin ernftlich befragt wurde, außerte fie, daß fie die Schuhe wegen einem wichtigen Sinbernisse nicht wurde liefern konnen. Durch sein freundschaftliches Bureben brachte er bas Weib bahin, baß sie ben gangen Plan Pontiats enthüllte, ber in folgendem bestand: Alle welche am nachsten Morgen zur Berathung mit Bontiat erscheinen wurden,

haben ihre Gewehre so verfürzt, daß sie leicht unter ihren Decken verborgen werden konnten; die Ueberreichung des Friedensgürtels fei bas verabrebete Zeichen, auf welches fogleich bie Indianer ben Rommanbanten und alle Anwesenden niederschießen, Die Besabung überfallen und ermorben, die Stadt aber plundern wollten. Ginige Offiziere lachten, ber Befehlshaber war inbeffen vorsichtig. um 10 Uhr erschienen bie Indianer in ernster wurdevoller Haltung. Sie flutten, als fie mehr Mannschaft als gewöhnlich unter ben Baffen faben, und frugen, mas bas bebeute. Auf bie Bemerfung. baß fie bloß exergiere, beruhigten fie fich. Pontiat hielt eine Rebe voll von Freundschaftsversicherungen — und als er bem Komman= banten zur Befräftigung bes Gesagten ben ominosen Friedensqurtel überreichen wollte, zogen alle anwesenben Offiziere ben Degen gur balfte aus ber Scheibe, und bie por ber Thure bes Saales aufgeftellte Mannschaft raffelte mit ben Baffen. Der nie verlegene Bontiak erblaßte biesmal, boch balb fand er feine Beiftesgegenwart wieder; felbst als man Allen die verstedten sichtlich furz vorher abgefürzten Flinten unter ben Kleibern hervorzog, vertheibigte er fich noch mit geläufiger Bunge. Gladwin entließ ihn ungeftraft, weil er ihm bas Wort gegeben hatte. Diefe Großmuth bes Kommanbanten machte auf die meuchlerische Rothhaut feinen befänftigenden Einbruck, er versuchte balb barauf ben Blat im Sturm zu nehmen, und es fehlte wenig, fo hatte er fein Biel erreicht. Die Belagerung bauerte ein Jahr. Gin englischer Offigier fiel mahrend berfelben in bie Sande ber Ranibalen, welche ihn bei einem großen Festmahle reinweg verspeisten. Einem andern wurde bie Saut von ben Armen gezogen, und Tabaksbeutel baraus gemacht. Pontiak war ein ftratraisches Talent; er wußte seine Leute beffer als irgend ein anderer Rubrer ber Wilben zusammenzuhalten und zu verproviantiren. Seine Belbanweisungen galten bei ben Rothen und Beißen weit und breit, ebichon fie nur aus Baumrinden waren. Alls bereits die Balfte ber Besatung, bei ben immer erneuerten Angriffen ber Indianer, gefallen mar, mußte er bennoch ber höhern Kriegstunft ber Englanber weichen und fich zurudziehen. Auch auf andern Punkten konnten fich bie rothen Manner nicht mehr lange behaupten. entmuthigte ben rothen Sannibal nicht; er hatte ichon wieber eine

große Streitmacht zusammengebracht, welche er so eben gegen bie Englander führen wollte, da wurde er von seinen eigenen Leuten ermordet. Ob er alle baumrindenen Banknoten zuvor eingelöft habe, ift nicht bekannt.

Im Frühjahre von 1774 entbrannte zwischen ben Indianern und ben Weißen am linken Ufer bes Ohio vom Monongahela bis hinab zum Tennessee eine fürchterlicher Vernichtungskampf, ber burch mehrere Dezennien fortwüthete. Hier waren bie Weißen Ursache und Veranlassung bazu.

Ohne alle Urfache wurden eine Menge rothe Weiber und Rinder, welche in Rahnen ben Ohio hinab fuhren, von ben Birginiern erschoffen, die Leichen in ben Fluß geworfen. Wolfes Raubgier zur unwiderstehlichen Mordluft fich steigert, sobald er Blut gefostet: fo jog biese virginische Mörberrotte noch am Abende biefes Tages, an welchem fie jene erfte Greulthat verübt, nach Wheeling, um bort eben auch ohne alle Ursache bie Indianer umzubringen, welche man in dieser Gegend bieffeit bes Dhio fand. Um Dellow - creef lub man bie Indianer zu einem Trinkgelage ein, und als fie vom Branntwein berauscht am Boben lagen, entging auch nicht ein einziger bem Tobe. Die Wahnsinnigen bachten, fie wurden die Race ber Rothen ungestraft ausrotten können, und megelten mit faltblutiger Graufamfeit lange Zeit alle nieber, Die fie fanden, Manner, Weiber und Kinber. Da erwachte benn endlich glühender Rachedurft in allen Stämmen ber Wilben weit umber. Cornftalt, ber Sauptling ber Chamanees fammelte um Mitte bes Sommers Viele unter seinem Oberbefehl; ihm schloß sich ber heroische Logan an mit seinen Schaaren, welcher vor Eröffnung ber Feinbseligkeiten von Seiten ber Indianer folgende Rriegserklarung biffirte, und an eine Rriegsteule gebunden in einer Unsteblung ber Feinbe jurudließ: "Warum habt ihr mein Bolf am Dellow gemorbet? Die Beißen hatten schon vorher meine Berwandten am Conestago umgebracht — ich habe nicht barauf geachtet. habt aufs neue meine Verwandten am Dellow getöbtet, und meinen Better gefangen genommen. Run bachte ich, bu mußt auch tobten, ba ich breimal zum Kriege gezwungen worden bin: aber bie Indianer find nicht erzurnt, ich bin es allein! John Logan. 21. Juli 1774."

Bie ber amerikanische Bar ben Menschen flieht, und vor ihm im finftern Balbe fich birgt, aber vom tobtendem Blei getroffen muthend auf seinen Verfolger sich sturzt und ihn zerfleischt - so thaten biefe angegriffenen, vielfach gemighandelten Urbewohner am Dhio. Gingeln ober in kleinen Sorben kamen fie über ben Fluß, und ihr gellendes Rriegsgeschrei tonte schauerlich burch die Wälber. Sier schwangen fie über wehrlose Familien die Streitart, und verbrannten die Sutten mit ben blutenden Leichen, bort umlagerten fie im Sinterhalte eine vertheidigte Wohnung, bis ber Hunger ihre Bewohner ins Freie ben Pfeilen und Rugeln ber Wilben entgegentrieb; ober fie banben Feuerbrande an bie Pfeile, gunbeten bie Dacher an, und es blieb ben Belagerten nur die traurige Wahl, ju verbrennen ober nieber= geschoffen zu werben. Wo ein wehrhafter Mann lebendig in ihre Sande fiel, murbe er ber ausschweifenbften Rache jum Opfer, mit ben ausgesuchtesten Qualen zu Tobe gemartert. Dummore, ber Gouverneur von Virginien, schickte ben Obrift Lewis mit 1200 Mann an ben Ohio, um ber Berheerung und bem Blutvergießen Schranken au feten. Er brang bis an bie Mündung bes großen Renhava por, ohne auch nur einen rothen Menschen au sehen; aber er murbe bald inne, daß er von ben Indianern hier mar erwartet worden, und baß im Falle einer erlittenen Nieberlage ihm von ben schlauen Keinden die Rudfehr strategisch unmöglich gemacht sen. entscheibenber Sieg konnte ihn retten, und er wurde nicht leicht er-Bom frühen Morgen an, bis ber Tag sich schon geneigt batte, waren die Indianer im Vortheile, erft am Abende gewannen bie Weißen die Oberhand, aber fie gahlten 100 Todte und 140 Berwundete. Dummore fam nach ber Schlacht, um die Feinbseligfeiten au beendigen, er berief die feindlichen Anführer und machte seine Friebensantrage; worauf Cornftalf mit unübertrefflicher Berebfamteit bewies, daß nicht die Indianer, sondern die Beißen burch ihre an ihnen verübten Nieberträchtigfeiten und Grausamfeiten ben Rrieg herbeigeführt, ja nothwendig gemacht hätten. Man konnte ihm nichts erwibern. Der Friede fam am 7. Januar 1775 gu Stanbe; bemgemäß sollten bie Weißen ben Dhio nicht überschreiten, boch follten beibe Parteien bas gleiche Recht haben, ben Fluß zu befahren. Die Gefangenen wurden frei gegeben.

Kaum ruhete die Streitart der Wilden in der Gegend, als die Weißen sogleich an keine Friedensbedingung mehr dachten. Sie morbeten friedliche Rothe wie vor, überschritten den Fluß häusiger als zuvor. Da brach der Unabhängigkeitskrieg aus und zwang die Amerikaner zur Rücksicht. In einem Vertrage von 1776 verpflichteten sich die Häuptlinge, an dem Kriege Englands gegen die Amerikaner keinen Theil zu nehmen; aber wie konnten die Treulosen auf standhafte Treue der Rothen rechnen? Die Engländer waren durch das Unabhängigkeitsstreben der Kolonisten Feinde derselben geworden, und hörten auf, Feinde der Indianer zu sehn; sie bes mühten sich, dieselben in ihr Bündniß gegen die Rebellen zu ziehen.

Nach Oswego am Ontario wurden die Indianerstämme von nah und fern durch englische Agenten zu einer großen Berathung entboten, in welcher sie durch Schmeicheleien, werthvolle Geschenke und noch glanzendere Verheißungen gewonnen wurden. Waffen und Schießbedarf erhielten sie zur Genüge, für jede Kopshaut von Amerikanern überdies einen namhaften Preis. Das mächtige Feuerwasser versehlte auch hier seine Wirkung nicht.

Der Krieg begann; es war ein wechselseitiger Bernichtungstampf zwischen ben Indianern und Engländern einerseits und den Amerikanern andererseits, der an Buth und scheußlicher Grausamkeit kaum seines Gleichen hat. Es war nur hie und da ein Krieg im offenen Felde, meistens ein Morden, Würgen, Berderben einzelner gegen Einzelne, oder Weniger gegen Wenige, aber ausgebreitet über weite Länderstrecken — das größte Schlachtseld, auf dem täglich, stündlich geschlachtet wurde, an haarsträubender Grausamkeit Rothe und Weiße einander jahrelang zu überbieten suchten. Seit diesem Kampse ist in den Gemüthern der Amerikaner und der Wilden ein tieser ewiger Groll gegen einander zurückgeblieben.

Im Jahre 1786 traten die Ottawaes, Miamies, Shawanees, Delawares, Pottawatomees und Cherofees in Detroit zusammen, schlossen, von den Engländern gehett, ein Bundnis mit einander; sie wollten die Amerikaner über den Ohio zurücktreiben, und das fernere Ueberschreiten besselben ihnen für immer verwehren. Der Kampf an den Ufern des Flusses hatte fortgedauert, jest entbrannte er mit neuer Kraft. Der General Harmer ruckte mit 1400 Mann an ben Fluß, mußte fich aber nach schwerem Berlufte schnell gurudziehen. Noch schlimmer erging es bem General-Rajor St. Clair. Erft 1795 gelang es bem General Bayne, einen ausgiebigen Sieg über fie zu erkampfen.

Der ftolge, gablreiche und tapfere Stamm ber Shamanees, ber fich fur bas altefte und ebelfte Bolf ber Erbe anfah, hatte ben Anfiedlern am Dhio am meiften ju fchaffen gemacht. Aus biefem Stamme erhob fich Tecumfeh, ein bonapartisches Genie und großartiger Charafter. Er war in ben beständigen Rampfen aufgewachsen, und von heftigem Saffe gegen bie Amerikaner erfullt. Schon als Jungling galt er als ber Tapferfte feines Stammes, und hatte burch glanzende Waffenthaten fich ben größten Ruhm erworben; von ben Canadifchen Seen bis hinab jum Golf von Merito nannte ieber rothe Mund feinen Ramen mit Begeisterung. Bugleich trat 1804 fein Bruder Elefwatana ale Prophet auf, ber von bem großen Beifte ben Auftrag erhalten hatte, allen Rothen zu vertunden, bag fie alle Gemeinschaft mit ben Beigen meiben, fich wie früher mit Thierfellen befleiben, fein Keuermaffer trinken, nicht ftehlen und mit einander in Frieden leben follten. Romet von 1811 beutete er ale bas Beichen bes großen Beiftes, baß bie Zeit gekommen fen, wo bie Weißen burch bie Rothen vernichtet werben follten. Tecumfeh war es gelungen, alle Stämme vom Ontario bis jum Missisppi in einen Bund gegen bie Amerifaner zu vereinigen. General Sarrifon fam aber ihren Afigriffen aupor, und schlug sie am 7. November 1811 bei Tippe Canoe aufs Saupt, während Tecumfeh noch bei ben fublichen Stammen weilte, um fie in fein Bundniß ju giehen. Sein Bruber leitete bie Schlacht, Die Indianer leifteten amar verameifelten, aber fruchtlosen Miberftand. Die Englander griffen 1812 abermals zu ben Waffen gegen bie Bereinigten Staaten. Tecumfeh mar ihr Berbunbeter; er befehligte unter bem englischen General Proctor ein Indianerforps von 1200 Mann, erfocht manchen Bortheil, war an Tapferfeit und Renntniß ber Lokalverhaltniffe bem Obergeneral weit überlegen; ba fam es am 5. Oft. 1813 ju ber entscheibenben Schlacht bei Moravian = Lown. Die Amerikaner fochten unter ihrem Ge= neral Barrifon mit spartanischer Ausbauer, und brachten bie

Englander unter Proctor jum Beichen, aber nicht Tecumfeh, ber, obschon mehrfach verwundet, nicht zu werfen war. Ale er bie Englander ichon weit zuruchgebrangt fah, fturzte er mit ber Streitart ine bichtefte Schlachtgewühl; ba erfannte ihn ber ichon mit Bunben bebectte amerikanische Oberft Johson, und jagte ihm eine Biftolenfugel burch ben Ropf. Go fand er im 45. Lebensjahre feinen Seine Kampfbruder begruben ihn auf bem frühen Selbentob. Schlachtfelbe, und besuchten noch lange ungesehen bei finftrer Racht bas Grab ihres größten Führers Tecumseh. Die Museoges im Suben, sowie ben Kern ber englischen Truppen bei New Orleans hatte balb nachher Jackson ganglich besiegt, worauf Indianem und Englandern zu ernftem Wiberftande ber Muth und bie Rraft fehlte. Die Indianer gaben ben Dhio, um beffen Befit fo vid Blut gefloffen war, nun fur immer auf, und zogen immer heftiger gebrängt nach bem Weften. Dort zwischen bem Illinois und Diffifippi versuchten es bie Sahts = und fur Indianer unter Anführung bes Schwarzen Falten fich nochmals ben Beißen ents gegen zu ftellen; aber was konnten bie Wenigen, auch noch fo tapfer, gegen ein Bolf ausrichten, gegen bas England ichon zweimal vergebens alle Rraft aufgeboten hatte? Un Tapferkeit fehlte es bem greisen Schwarzen Falken und ben Seinigen wahrlich nicht. Er schlug eine sechsmal überlegene Macht ber Amerikaner in bie Flucht, und erfocht manchen glanzenden Sieg mit feinen ihm gang ergebenen Rampfern; er wurde von ber Uebermacht erbrudt. lieferte fich julest felbft ben Ameritanern aus, welche ihn burch bie großen Städte der Union führen ließen, damit er von der Macht ber Beißen fich überzeugte. Sein Rriegeruhm, feine ernfte murbevolle Saltung, fein imponirendes und boch anziehendes Meußere erregte überall Aufmerksamkeit und Bewunderung. Als man ihn nicht mehr fürchten burfte, führte man ihn wieder zu feinem Bolfe. Er starb 1835.

Schon 1830, als am Ohio und Missisppi längst feine gefährliche Erhebung ber Indianer mehr zu fürchten war, begannen bie bisher ruhigen Wilben auf ber Halbinsel Florida sich zu regen. Sie hatten allerdings Kunde von Tecumsehs umfassenden Planen gehabt, aber die weite Entsernung und der rasche ungunstige Ber-

lauf feiner fpateren großen Bestrebungen hatten ein Busammenwirken mit jenem Selben verhindert. Die Bflanzer Floridas flagten über vermehrte Diebstähle und Ermorbungen von Seiten ber Indianer. Ran glaubte biefen letten Winkel von ben verhaßten Rothhäuten bald faubern zu konnen, ja man freute fich fogar, genügende Beranlaffung jum Rriege ju haben; aber es wurde ein vieljähriger Rampf, ber große Opfer an Menschen und Gelb forberte. Cat, ber verschlagene Bauptling ber Seminoles, mußte bie übrigen kleinen 12 Stämme in fein Intereffe zu ziehen und zu vereinigen, und ber gegen bie verbunbeten Indianer aufgebotenen Militärmacht fortan die Spipe zu bieten. Die Seen, Sumpfe, Balber und Schluchten bes Lanbes boten ben Wilben ein eben fo gunftiges wie ihren Feinden verderbliches Terrain. Die Semi= noles mit ihren langen Feuergewehren find eben fo schlaue und tapfere Krieger ju fuß wie ju Pferbe; ihre flüchtigen in ber Wildniß aufgewachsenen Pferbe laffen nichts zu wünschen übrig; zahlreiche beerben verwilderten Hornviehes lieferten zureichenden Proviant. Die wilben Bontoniers wußten unter bem Wafferspiegel ber Sumpfe aus ben schlanken Fichtenstämmen so labyrinthische Pfabe anzulegen, daß sie nur ihnen großen Vortheil gewährten, dem Keinde aber jedesmal num Berberben wurden. Die Lebenseichen auf ben Sohen wie bas hohe Gras an ben Ufern ber Gemäffer bienten als treffliche Berftede und hinterhalte. Die Compagnien follten Krieg führen, ben Keind angreifen, und fanden keinen, bis fie von ihm, wie von einem brausenben Orfane überrascht und getobtet wurden; hatte man sich jum Angriffe geruftet, fo war er wieder verschwunden und unficht= bar wie zuvor. Rur wenn man sich unzugänglichen hinterhalten genähert hatte, verriethen wohlgezielte Rugeln feine Nahe. Bild Cat rühmen seine Leute einstimmig, daß er allein 109 Feinde erichoffen habe; es ware von ihm vielleicht eben fo viel Strategi= iches zu berichten, wie von Schamil und Abbel Raber; feine Schuffe follen eben fo, wie die von diesen beiben, fehr nach englischem Bulver gerochen haben. Florida hat durch diesen Seminolenkrieg viel gelitten, bis 1848 Wilb Cat mit ben Seminolen bas Land au verlaffen bewogen worben ift. Diefer Stamm ift feitbem größ: tentheils am Canabian, einem Rebenfluffe bes Arfanfas, im

Westindianergebiet zu Hause. 1850 verweilte Wild Cat einige Zeit in Teras; ein Zug von 500 Indianern, meist Seminoles, mit einer großen Menge Pferde und einer Zahl Negersstlaven waren in seinem Gesolge. Zu Friedrichsburg wohnte er einige Nächte der Tanzmussik der Deutschen bei, und schien sich sehr wohl zu unterhalten, so lange der Genuß des Feuerwassers ihn nicht der Unterhaltung unfähig gemacht hatte. Seine kleine Statur mit einem wahren Kahengesichte und den tiesliegenden, aber Alles bemerkenden Augen machen keinen angenehmen Eindrück. Er soll sich jest in Merico im Dienste der Regierung besinden.

Deftlich vom Mississpie ift die Macht ber Wilben vernichtet. Tausende sind im Kampse getödtet worden, Tausende haben die Blattern und andere Krantheiten, womit die europäische Civilisation sie beschenkte, hinweggerafft, Biele sind durch das Feuerwasser aufgerieben worden, einige Ueberreste ehemals zahlreicher Stämme haben eine Art Kultur und seste Wohnsitze angenommen, die Uebrigen sind nach dem fernen Westen gezogen.

## 16. Die Indianer im Weften.

Der westliche, bei weitem größere Theil ber Bereinigten Staaten zwischen bem Missisppi und bem Stillen Ocean hat bis jest nur eine sehr schwache weiße Bevölkerung; weite Länderstrecken sind noch ganz von Weißen unbewohnt. Dort hausen die Wilden meistens noch in ursprünglicher Freiheit und ungebrochener Wildheit. — Der östliche Theil, reich an Wald und Wasser, nährte mit Wild, Fischen und Baumfrucht auf verhältnismäßig kleinem Raume eine große Zahl von rothen Bewohnern, sie versorgten sich zu Fuß und leicht mit Lebensmitteln: der Westen ist walds und wasserarm; der grüne Ocean der Prairie ist nur selten durch ein Gebirge oder ein tief eingeschnittenes Flußthal unterbrochen; durre, steinige oder sandige Wüsten, die nie ein Pflug durchsurchen wird, dehnen sich ost von einem Strome die zum andern aus. Da erjagen auf windsschnellen Pferden die wilden Reiter das slüchtige Wild, oder fallen raubend und mordend in kultivirte Gegenden ein, plündern Gehöste

fund Stadte, und verschwinden ploglich wieder hinter ber Granze Gorizontes. Selbst wo in todter Buste die Ratur alles Leben fun haffen scheint, nahren sich zur tiefften Erbarmlichkeit herabge-fundene menschliche Geschöpse von Wurzeln, Gidechsen und Würmern.

Das ist das westliche Reich der Wilden in Nordamerika, welches das östliche überdauert hat, und welches keine Armee der Belt erobert, wäre es auch die macedonische unter Alexander dem Broßen. Ein unfruchtbarer Boden wird ihnen durch die Kultur nicht entzogen. Aber es geht ihnen wie einem verhaßten schädlichen Thiere, das dem Schusse ausweicht und nicht in die Falle geht — es wird vergistet. Dem Giste des Feuerwassers und der auf sie verpflanzten Krankheiten erliegen sie um so sicherer.

In den Gegenden des oberen Rio Grande (Rem Mexico und Santa Ke) fanden bie erobernden Spanier ju Ende bes 16. Jahrhunderts Einwohner, welche trop ber rothen Sautfarbe einige Rultur angenommen hatten. Sie wohnten in Stabten und Dörfern, bauten Säuser von mehreren Stodwerken, trieben Aderund Gartenbau, fleibeten fich in Leber und Baumwolle und waren geschickte Töpfer. Sie fügten fich unter bas fpanische Joch, und nahmen bas Chriftenthum an. Aber 1680 emporten fie fich, vertrieben bie Spanier und tobteten viele berfelben. Erft nach einem vieljährigen harten Rampfe tonnten biefelben wieder jum Befite bes größten Theiles biefes an Gold und Silber reichen Landes ge= langen. Die Spanier nannten biese fultivirten Ginwohner Bueblos. Rebst biefen gab es in biesem Gebiete weit umber auch gang wilbe Stamme, welche ben Bueblos ftets feindlich und gefährlich waren, fie mit Raub und Mord heimsuchten, wie es noch heute gefchieht. Bie biefe Wilben in fruherer Zeit am Gila, Colorabo und Rio Brande mogen gewirthschaftet haben, bas beurfunden jum lleberfluffe bie vielen Ruinen in jenen umfangreichen Gegenben.

Einer ber bebeutenbsten Stämme bes Westens sind bie Cosmanches. Der Centralpunkt ihres weiten Revieres ist zwischen bem Rio Becos und ben Quellen bes teranischen Colorado. Man schätt ihre Zahl auf beiläusig 15,000. Sie wissen übrigens selbst nicht, wie start an Zahl sie noch sind, und Niemand ist im Stande, bie stächtigen, in einzelnen Banden auf Jagd und Raub weit umhers

schwarmenben Reiter ju gablen. Ihre friegerische Tapferfeit, fo wie Stols und Raubluft machen fie berühmt und gefürchtet. Begen Aderbau und feste Wohnsite haben fie großen Abicheu, fie jagen: "Der Maulwurf muhlt in ber Erbe; bem freien Ranne giemt Jagb und Krieg." Ihr Korperbau ift von mittlerer Große, untersett unt breitschulterig. In ben Urmen haben fie viel Kraft, Die Schenkel find vom beständigen Reiten etwas ungelenf. Schönheit zeigt weber ihr Buche noch bie Bilbung bes Angenichts bei Mannern und Beibern; bas furge, breitwangige, glangenbe, burch Lachen haufg vergerrte Beficht ber letteren haben bennoch einige Berichterftatter angenehm gefunden. Die Beiber, beren ein Mann gewöhnlich mehrere befigt, find als Sflaven betrachtet und zur Arbeit bestimmt, da der Mann nichts treibt als Jagd und Krieg, d. h. Raub. In Alter ift Berachtung und Elend bes Beibes Loos. Die Mutter tragen ihre Kinder in einem focherartigen lebernen Sade auf bem Ruden; oft fieht man zwei folde muntere Schwarzfopfe über bie Schultern ber reitenden Mutter emporfuden. Kinder werben mit Bartlichkeit von ihren Muttern gepflegt, aber von ben Bflichten eines vierten Gebotes wiffen bie Seiben nichts, wenn fie erwachsen Die Kleidung ift ein Gemisch von indianischer Nationaltracht und modernen Rleibungestuden von allerhand Stoff und Form. Lurus ift Sache bet Manner, vornehmlich ber Krieger, bie fich burch mancherlei Zierrath herauspugen und ihr Geficht bemalen. Baffen fint Pfeil und Bogen, Lanzen, jum Theil auch Feuergewehre. Ihre Schilder find von Buffelhaut. Die Zeltftangen find grab, 16 Fuß lang; fie werben beim Aufftellen an ber Spite mit einander verbunden, bann bas meiftens aus Sirichlebern gufammengenahte Belt barüber gezogen, bas nun eine Byramibe bilbet. Im Winter wird bas Belt burch ein Feuer hinreichend erwarmt, ber Rauch zieht burch eine Deffnung an ber Spite ab. Ueberfiedeln werben die Stangen an beiben Seiten eines Maulthieres mit ben Spigen befestigt und fo fortgeschleppt; bie Beltbede wird zusammengerollt und bem Thiere auf ben Ruden gepadt. Bor bem Jahre 1848 follten fie, wie felbft &. Romer in feiner Beschreibung von Teras noch berichtet, alle geiftigen Getrante verschmaht haben. Im Jahre 1850 fand ich ben Genuß bes Feuer-

waffers aber ichon fehr beliebt und allgemein verbreitet unter ihnen. Ihre Begierbe barnach ift außerorbentlich und fie berauschen fich bis ju einem Grabe, bag ihr Korper gar feiner Bewegung mehr fabia ift; in welchem Zustande aber bennoch Keiner vom Pferde Den Beibern wird nur wenig bavon zu foften gegeben, obschon fie banach nicht wenig luftern find. Ein Trupp folcher Brairieritter hatte Hirschfelle und Barenfett in Schläuchen nach Friedrichsburg gebracht und bei dieser Gelegenheit sich vollständig benebelt; bem Einen fiel eine Flasche mit Whisky vom Pferde, und ba fte offen war, begann fofort etwas herauszulaufen. Blipfchnell furzte ber Reiter herab, ergriff bie Flasche und fog aus bem Boben bie entlaufene Quantität. Er ichien über ben erträglichen Ausgang bes Unfalles fehr erfreut, liebtofte und ledte bie Rlafche auf allen Seiten. Dieser Einzige hatte noch Besinnung und Kraft zum 26. und Aufsteigen und jum Jauchzen; seine Kameraben sagen fteif auf ben Pferben, bie Stimme war verschwunden, fie zischten nur und ber Schaum rann efelhaft von bem breiten Munde. Rahrung besteht aus bem Kleische ber Buffel, Biriche und Baren; gelegenheitlich fangen fle auch Fische. Bur Aufbewahrung schneiben fie bas Fleifch in bunne Streifen und trodnen es an ber Sonne. Maisbrot ift für sie ein Leckerbiffen, um welchen sie mit läftiger Bubringlichfeit zu betteln pflegen. Wenn fie Maisförner gebettelt ober geftohlen haben, fo tochen fie biefelben gang, ober gerklopfen fte zuerft mit Steinen. Sie graben fleißig nach ber Wurzel ber Psoralea esculenta, einer fvannhohen Bflanze, beren Burgelfnollden die Große von Saubohnen haben, und verspeisen dieselben roh ober gefocht. Auf weiten Bugen muffen fie in Abgang anderer Thiere auch zuweilen eines ihrer Pferbe ober Maulthiere schlachten. In bewohnten Gegenden find ihnen Ochsen und Ruhe ber Farmer ein willsommener Ersat bes Jagdwilbes. Zuweilen tauschen fie solche auch fur Maulthiere ein, wenn fie jum Stehlen fich nicht getrauen burfen; was freilich nicht viel beffer ift; benn bei ber erften Gelegenheit entwischen bie eingehandelten Thiere und laufen thnen nach. Sie haben große heerben von Pferben und Maulthieren, welche frei mit ihnen herumziehen; die meisten sind auf ihren Raubzügen in Mexico erbeutet. In ber Geschicklichkeit bes

Stehlens überhaupt können fie nicht übertroffen werden. Sie glauben an ben großen Beift, ben Beber alles Buten, ber aber bei ber Austheilung feiner Gaben nicht immer unparteilich ift, und ben Mexicanern 3. B. mehr Pferde und Maulthiere als ihnen gibt, wobei er aber vorausset und municht, daß fie felbft, die Comanches, biefes Migverhältniß auszugleichen wiffen werben. guten Menschen kommen nach bem Tobe in ein Baradies, we Jagdwild im Ueberfluffe ift; fie geben deßhalb auch ben Berftorbe nen Waffen mit ins Grab. Sie haben weber Briefter noch 3auberer, auch keinen Gottesbienft ober Gebete. Ginen religiöfen Charafter scheint bas fiebentägige Beweinen und Betrauern ber Berftorbenen zu haben, das um so heftiger ift, je angesehener ober reicher ber Berftorbene war. Eben so scheint ber Kriegstang vor Beginn eines Kampfes ober Raubzuges eine religiöse Geremonie pu fenn; ftatt beffen tummeln auch oft die Krieger ihre Pferde mit großem Geschrei und wuthenden Geberben. Bon biefen Raubern haben die ersten Ansiedler in Texas viel zu leiden gehabt, und fie flößen bie und da noch beute Besoranisse ein. Vor etwa zehn Jahren war noch jedes Blodhaus am Brazos eine kleine Festung mit Schiefscharten auf allen vier Seiten, um fich nothigen Falles gegen Ueberfälle, vornehmlich ber Comanches, ju vertheidigen. Dan erzählt, daß im Jahre 1832 eine folche Feste sich zehn Tage lang gehalten hat, obschon jeden Tag ein ober mehrere Anfälle von Comanches = Banden erfolgten. Es war gleich beim erften Angriffe ein häuptling gefallen, beffen Tob fie um jeben Breis an ber Befagung, bestehend aus brei Mannern und zwei Frauen, zu rachen beschloffen hatten. Gludlicher Beise waren bie Belagerten binreichend mit Bulver und Bodsschrot versehen; mit letterem wurden bie Angreifenden wie mit Kartatichen begrüßt, bis fie endlich bie Belagerung aufhoben. Man gibt die Bahl ber gefallenen Rothhaute auf 28 an, welche fie im Zurudweichen alle mit fich nahmen. Bon ber schwachen Besatzung ging Riemand verloren, nur Einer war verwundet worden.

Die Rangers, ein Reiterkorps von Freiwilligen, haben gegen biese Unholbe in Teras die trefflichsten Dienste gethan, besonders war ber Capitain Sans ein Schreden für sie. Dieser berühmte

Rangerführer war früher Landvermeffer gewesen, und hatte Belegenheit gehabt, die Wilben und ihre Urt, Raubzuge zu machen, genau fennen gu lernen. Er hatte ihnen burch Lift und Tapferfeit icon manche empfindliche Schlappe beigebracht, als um bas Jahr 1835 eine verwegene Borbe Comanches im westlichen Teras fich herumtrieb, plunderte und mordete, aber ben nachsegenden Umerifanern auszuweichen und zu entschlüpfen wußte. Sans brachte feine Leute unbemerft in die Gegend, wo er bie Rauber vermuthete. Auf einem ju einer folden Falle gang geeigneten Plate zwischen Felsen und Bebufch legte er mehrere in wollene Deden gehüllte Solzblode neben einander, als wenn es Schlafende waren; um biefen Blat voftirte er feine Rangers fo im Sinterhalte, bag alle benfelben mit ibren Schuffen bestreichen konnten. Gin Lagerfeuer, bas man bebachtig gegen Abend ausgehen ließ, mußte bie Unholbe von ber Kerne herbeiloden. In ber Racht fturmten bie Arggetäuschten berbei und fliegen heftig mit ihren Langen in bie harten Schlafer; aber in bem Augenblide warf ein morberisches Rreugfeuer breigehn berfelben von ihren Pferben, die Uebrigen ließen fich in ber Gegend nicht wieder feben.

Ihr alter haß gegen die Amerikaner wurde burch einen renomirten Borfall noch um Bieles vermehrt. Die Texaner hatten fich fcon lange mit ben Comanches herumgeschlagen, ohne ihnen eine ausgiebige Rieberlage beibringen ju können. Man war jum Frieden geneigt. Auf Beranstaltung bes Brafibenten Lamar murben bie feindlichen Sauptlinge nach San Antonio ju einer Friebensunterhandlung berufen, wohin fie auch bie Befangenen bebufs beren Loskaufung mitbringen follten. Es erschienen ihrer funfzehn und bezogen brei Deilen von ber Stadt, am Ilfer bes Fluffes, ein Lager, in welchem fie ihre Weiber und die Gefangenen unter Bebedung gurudließen. Um erften Tage ber Berhanblungen wurde bas Losegelb für bie Gefangenen festgesent, welche am anbern Tage herbeigebracht werben follten. Sie famen aber allein und forberten ein höheres Löfegelb, als Tags juvor war bestimmt worben. Da erklärte ihnen ber teranische Kommissär, bag fie selbst als Gefangene ba bleiben mußten, bis fie bie Gefangenen um ben bestimmten Breis herbeigebracht haben wurden. Da erhob ber

Oberhauptling ben Kriegsruf, und schoß zugleich einen Teraner mit dem Pfeile nieder, seinem Beispiele folgten die andern. Ehe noch die versammelten Teraner ihre Waffen ergreisen konnten, lagen schon viele von ihnen getödtet da. Aber es war eine Anzahl von Bewaffneten bereitgehalten worden, welche in die Stube eindrangen, und die Häuptlinge dis auf einen niedermachten, der entsprang und sich ind Freie zu retten wußte. Der Sohn eines Häuptlings, ein Knabe von zehn Jahren, hatte spielend an der Thure des Hauses gesessen. Als er vernahm, was innen vorging, schoß er sogleich mit seinem Pfeile einen Teraner nieder.

Die Apaches haben ihren Hauptaufenthalt westlich von jenem ber Comanches amischen bem Becos und Rio Grande. find in zwei Abtheilungen zerfallen, bie Apaches Mescaleros und A. Conoteros, beibe jusammen gahlen etwa 18,000 Ropfe. New Mexico sowohl als die nördlichen Provinzen von Mexico gehören zu ihrem großen Raubgebiete. Banben ber A. Mescaleros schweifen bis in bas westliche Texas. Durch ihre Raubzuge find bie schönsten Gegenden von Rordmerico bis an ben fillen Ocean verwüftet. Die Reigheit ber Mexicaner macht fie immer fühner und verwegener. Sie find nicht allein ber Schreden und Untergang ber Landbewohner, sie fturmen unvermuthet burch die Thore großer Stäbte, und mahrend ein Theil von ihnen plundert, scalviren andere bie Einwohner auf offenen Plagen; und eben so schnell wie fie kamen, find sie mit ihrem Raube wieder entschwunden. Saben fie genug geraubt, so machen fie Friedensantrage, die immer angenommen werben, obschon man weiß, daß sie es im nachsten Jahre nicht beffer machen. Nach bem Friedensschluffe bringen fie bie geraubten Baaren und bas Bieh gang unbefangen jum Berkaufe, und finden in Mexico willige Räufer. Das arme ohnmächtige Mexico, von ber Natur fo reichlich gefegnet, muß bei aller Fulle von Raturschaben ju Grunde geben. Die Vereinigten Staaten haben im Frieden vom Sahre 1848 bie Berpflichtung übernommen, bie merikanischen Granzen gegen die Einfälle ber Wilben zu schüten. Go schwer biefes auch seyn mag, und so wenig die Centralregierung an eine vollständige Erfüllung biefer übernommenen Berpflichtung gebacht haben mag. fo follte, im Anbetracht ber fo überaus gunftigen Friedensbedingungen

für bie Union, boch wohl etwas geleistet werden. Wehe bem Beflegten!

Rur bie aus ben füblichen Bereinigten Staaten nach Californien Reisenben find bie Upaches außerft gefährlich. 3m Jahre 1849 wurde ein Bug folder Reisenden, der aus 31 Wagen, 195 Ochsen mb 164 bewaffneten Mannern bestand, bis auf einen einzigen Renschen vernichtet. Der Zug ging Anfang Marz von San Un= tonio in Texas ab. Bevor berfelbe Bafo bel Norte erreicht batte, zeigten sich einige Banden bieser rauberischen Reiter, boch bie farte Bebeckung ichien ihnen Respett einzuflößen. Ginige Tagreisen sberhalb Bafo maren einige Ochsen gefallen, ein Paar andere ertrankt, die man gurudlaffen mußte. Da ftellte fich ein Trupp biefer Begelagerer bei bem Buge ein, und bat, bag man ihnen bie ge= fallenen und franken Ochsen gegen ein Baar schone Maulthiere aberlaffen möge, weil es ihnen an Kleisch zur Nahrung gebräche. Der Antrag wurde angenommen, und im Berlaufe von 14 Tagen ein ahnlicher vortheilhafter Sanbel gemacht. Durch bas öftere Bufammentreffen mit ben Wilben und ihr gutes reelles Betragen wurde bas Mißtrauen gegen bie Schurken fehr verringert, und bie Reisenben begannen schon, hie und da eine Vorsichtsmaßregel gegen sie zu Hierauf langte ber Zug eines Tages vor Sonnenverabfäumen. untergang auf einem bestimmten Lagerplate an, und es ftellte fich alsbald eine Bande von 26 berselben ein, und boten etliche erlegte Bilbftude um billigen Preis jum Vertaufe an. Ein Theil ber Reisenben begann eben, die übernacht gebräuchliche Wagenburg zu formiren, Andere handelten mit ben Indianern um das Wild, Die Bugführer gaben Orbre gur Aufstellung ber Bachen, Giner, Gobart Barter aus New Orleans, nahm feine Budhfe und ein Baffergefcbirr, um nach einer entlegenen Quelle zu gehen. Er war faum taufend Schritte weit gegangen, ale ein fürchterliches Getofe und Schreien, begleitet von Schuffen, im Lager entstand, und von zwei Seiten her andere Horben aus bem Hinterhalte nach bem Rampf= blate galoppirten, und in wenig Minuten waren bie Ueberlifteten aberwunden und getöbtet. Barter entging bem Schicffale feiner Sefährten und traf nach mehrtägigem Umherirren einen schwachen Bug von Reisenben, ber fich burch seinen Bericht gur Rudfehr nach

Baso bestimmen ließ, um ba einen nachfolgenden Zug als Bersstärfung abzuwarten. Barker aber kehrte im Spätherbste durch Teras in seine Heime Heimeth zuruck, durch die Apaches, wie er versicherte, von seiner Goldgier vollkommen geheilt. Seit diesem bedauerlichen Borsfalle haben es sich die durch jene Gegenden reisenden Amerikaner zur sesten Regel gemacht, jeden rothen Prairiereiter, der in ihren Bereich kommt, unbedingt niederzuschießen.

Beiter nach Weften nördlich vom Gila-Fluffe bewegen fich in gleicher Beise bie Navajos. Dieser Stamm von 10,000 Inbivibuen treibt Acferbau, Biehaucht und Gewerbe, und ift babei bennoch ein Räubervolf wie seine öftlichen Nachbaren, Die Apaches. Sie bauen Mais, Beizen, Flachs, Tabak und vielerlei Gemuse, und treiben Biehaucht im Großen. Sie haben einen eigenen Schlag von Pferben, ber alle Vorzüge ber amerikanischen Race in fich vereinigt, feine Urt von Bosartigfeit zeigt, bei mittlerer Größe fraftig und ausbauernd ift, und bie brauchbarften Reitvferbe liefert. Begen bie Spanier find bie Navajos mit Saß, gegen bie feigherzigen Merikaner mit tiefer Berachtung erfüllt, welche letteren von ihnen fehr oft heimgesucht und ausgeplündert werden. An Verschlagenheit und Treulosigfeit stehen sie ben Apaches um nichts nach. Umerikaner haben ihnen in ber neuesten Zeit Furcht und Respett eingeflößt. Gine Gefellichaft abenteuerlicher Biberfänger und Belgbanbler in Verbindung mit einigen Shawanees- und Delawares-Indianern brangen tief in ihr Gebiet ein, ließen fich in feine Art von Verhandlungen mit ihnen ein, sondern griffen fie überall an und töbteten viele. Sierauf trieben fie ihnen ungeheure Seerben von Pferden, Maulthieren und Schaafen meg. Durch biefen Bug find bie Abenteurer alle reich geworden. Bier gilt bas einzige Recht bes Starferen. Balb barauf im Jahre 1841 machten fich 35 verwegene Sandelsleute, vom Fort Bent am Arfanfas aus, aber in weniger rauberischer Absicht gegen sie auf; sie wollten nur mit ihnen portheilhaften Sandel treiben, und falls biefes nicht gelange, feben, was fich etwa fonft thun ließe; ohne Gewinn und Vortheil läßt sich ber Amerikaner nicht leicht abkertigen. Sie wurden freundlich empfangen, und brachten Thierfelle und toftbare wollene Decen in Menge jurud. Die Bahl ber Schaafe biefer Inbianer feste bie

Fremben in Berwunderung; man fand die Wolle lang, grob und schwer. Aus dieser wissen die industriösen Navajos jene unüberrefflichen schönen und wasserdichten Decken zu weben. Jur Färbung berselben benutzen sie Indigo und Cochenille, welche beiden Farbstoffe sie kaufen, die übrigen wissen sie selbst zu erzeugen. Eine solche Decke hat den Preis von 100 Doll. Ein Augenzeuge versicherte, daß er bei seinem langjährigen Berkehre mit fast allen westlichen Stämmen Nordamerikas keine Indianer gesehen habe, welche so aufgelegt zu körperlicher Arbeit, so wohlgenährt und munter wären, wie diese; eben so fand er ihre polygamischen Ehen am meisten kinderreich.

Die beiben Putas Stämme, die Tavs und Timpastigos Putas, wovon die ersteren ihren Wohnsitz im Taos Sebirge nördlich von Santaské haben, hassen und besehben einander auf das heftigste, und es fallen zwischen ihnen am Flusse San Juan nicht selten blutige Gesechte vor. Sie leben von der Jagd und bauen etwas Mais. Die Taos-Putas sind ein Raubsgesindel und lauern auf die Reisenden im Hinterhalte. Die Timpanigos-Putas dagegen werden als sehr ehrenhaft gerühmt: sie sind zwar stolz, aber tapser im Kriege, und brechen nie geschlossene Versträge. Ihr gegenwärtiger Häuptling Chico soll seine Lederhosen mit vielen Fingernägeln verziert haben, die er den Feinden abgenommen hat.

Ein merkwürdiger Stamm sind die Payutas ober Painches, welche die weiten Wüsteneien am untern Virgen-Flusse bewohnen. Diese Landschaft ist eine der ärmsten Einöden der Erde. Sie hat trockene Sandhügel ohne Begetation, dazwischen unsruchtbare Thäler, hie und da eine Pfüße mit schlechtem salzigem Wasser, an den Rändern derselben etwas Riedgräser und verkrüppeltes Wacholdersgebüsch (Junip. Sadina.). In dieser Einöde, die für ewige Todtenskille von der Natur bestimmt zu seyn scheint, leben dennoch Menschen ohne Klage, und wollen ihre Heinath mit keinem andern Lande vertauschen. Ein sehr kleiner Hase, bedeckt mit Ungezieser, ist das einzige Jagdwild der Einwohner, die nebst den Grassamen, Wurzeln, Eidechsen, Heuschrecken, Ameisen und das Ungezieser ihres eigenen Leibes, alles lebendig und frisch, verzehren. Diese Menschen sind

von aller Welt als ein Auswurf ber Menschheit verachtet, sie haben mit Niemand irgend welchen Verfehr; fie besitzen nichts, was jum Handel oder Raube loden konnte. Es mangelt ihnen sogar bie nöthige Borforge, Lebensmittel aufzubewahren, und fie gerathen beshalb häufig in Sungerenoth. Dennoch leiben fie fehr an Beimweh, effen nichts, ja grämen sich nicht felten zu Tobe, wenn sie von ihren heimathlichen Gefilden entfernt leben muffen, und ihnen auch Alles ju Gebote ficht, was ihnen behagen fann. Biberfänger aus New Mexico und andern Ländern bringen auf ihren Reisen zuweilen in diese Einoben, fangen sich einige solche Geschöpfe, reinigen fie von Schmut und Ungeziefer und verkaufen fie bann als Sklaven für 50 bis 100 Doll. bas Stud. Von Statur find fie fehr flein, gehen fast nadt, wiffen vom Bafchen und Baben nichts, find voll Schmut und Geftant; baber ift bie Reinigung eines folden Wefens feine angenehme Aufgabe. Go feig fie auch find, fo befiten fie boch Pfeil und Bogen, und werben ben Reisenden zuweilen baburch läftig, baß sie bes Nachts bas Lager umschleichen, und Pfeile nach ben Pferben, Maulthieren ober Ochsen abschießen, wodurch nicht felten eins ober bas andere fo verwundet wird, bas es ftirbt ober zuruckleiben muß, und ihnen bann als seltener Schmaus in die Sande fallt.

Ein über hundert Meilen breiter Landstrich am Stillen Ocean von der Mündung des westlichen Colorado in den Golf von Calisornien die zu den Quellen des Sacramento ist von mehr als dreißig Indianerstämmen bewohnt, die nach Körperdau, Sprache, Sitten und Gebräuchen stammverwandt sind, und im Jahre 1843 auf 40,000 Köpfe geschätt wurden. Sie zeichnen sich sämmtlich durch eine sehr dunkle Hautsarbe, aufgeworsene Lippen, rabenschwarzes borstensörmiges Haar von den mehr östlich wohnenden Stämmen aus. Die Frauen tättowiren ihr Angesicht. Die Kleidung besteht im Sommer blos in einer Schürze, im Winter kommt noch ein Thiersell über die Schultern hinzu. Gegen strenge Kälte schützen sie ihren Körper durch einen dichten Anstrich von thoniger zäher Erde. Ein künstlich aus Bogelsedern versertigtes langes Geswand besitzen nur wohlhabende Frauen. Ihre Wohnung construiren sie auf solgende Art: Eine Menge schwache lange Stäbe werden

in einem Rreise von 12 Fuß Durchmeffer in die Erde gestedt, mit ben schwachen Spigen oben verbunden, die Bande mit Gras ober Burgeln ausgeflochten und mit Erbe verschmiert. Dben ift ein Loch um Abauge bes Rauches und auf ber Seite eine Spalte als Thure. Ein folches haus genügt für 10 bis 15 Bersonen, in welchem fie bie Rachte und falten Tage verbringen. Bogen und Pfeil und eine Lanze, beibe mit Spigen von Horn ober Stein, selten von Gifen, find ihre Waffen; ein Fischnet und ein Sad fur Samen und Wurzeln, ale Trinkgeschirr eine Seemuschel führen fie immer bei sich. Ein Stud Holz, mit mancherlei Einschnitten verziert, Dient als Ohrgehang, Blechschellen und Muscheln bilben ihre Salsgebanae: ein Ropfband von ben Schwanzfedern eines golbfarbigen Spechtes ift ihr koftbarfter Schmuck. Die einzelnen Stämme führen oft Krieg wegen Granzstreitigkeiten mit einander. Sie sind nicht beritten und lieben feine Art von Biehzucht. Der Birsch und ber schwarze Bar find ihre vorzüglichsten Jagothiere, Fische, wilbe Ganse und Enten werben von ihnen häufig gefangen; Eicheln, Ruffe, Wurzeln und Gefame bienen ihnen ebenfalls als Nahrung. Die Samen gerftoßen fie gwifchen Steinen, fochen fie, genießen fie als Suppe ober Brei, ober machen Knöllchen baraus, welche fie trodnen und aufbewahren. Wenn fie eines gestrandeten Wallfisches ober fonft eines großen Seefisches habhaft werben, so gibt es ein großes Keft. Die Zubereitung geschieht auf folgende Art: Gine Brube nach Art eines Brunnen wird in die Erde gegraben, mit Steinen ausgemauert, hierauf mit burrem Bolze angefüllt und fo-Ift dieser einfache Kochapparat von Kohlen fort tuchtia erhipt. und Afche gehörig gefäubert, fo wird bas Fleisch in großen Studen bineingelegt, ber Apparat jugebedt, und wenn es weich ift, unter lautem Jubel verzehrt. Waffervögel werben mit über ben Kluß in einer bestimmten Sole über bem Bafferspiegel gespannten Reten Sie wiffen allerhand Waffergeflügel fünftlich nachzubilben, und mit biesen Darstellungen, welche fie auf bem Waffer ichwimmen laffen, locken fie bas lebenbige Feberwilb unter bie Rete, wo fie bann aufgescheucht und in Schaaren gefangen werben. Eine Beirath ift bei ihnen mit wenig Ceremonien abgethan. Der Brautigam bringt feiner Braut einen irbenen Rrug gum Gefchenke, nimmt fie ihn an, fo ift fie fortan fein Weib. Die Bluteverwandtschaft ift bei ihnen so wenig ein Chehinderniß, daß ein Mann nicht felten alle weiblichen Glieber feiner Familie, Mutter, Schwestern u. f. w. heirathet, und alle achten ben gemeinsamen Gemahl hoch, und theilen sich friedlich in alle Berrichtungen bes Hauswesens so wie in die Bflege ber Kinder. Nach der Geburt eines Kindes geht bas Weib in ben Kluß, mascht sich, und verrichtet bann sofort ihre täglichen Geschäfte, mahrend ber Mann sonberbarer Beise bie Rolle ber Wöchnerin spielt: er legt sich nämlich brei Tage lang nieber, ftellt fich schwach und fraftlos, läßt fich bedienen und futtern, während bas Kind bei ihm liegt. Bu Waffergeschirren verfertigen fie fich mafferbichte Sandforbe aus Gerten; Rahne jum Ueberfahren über die Fluffe machen fie aus Schilf; auf die See magen sie sich damit niemals weit. Sie verehren ein gutes und ein bofes, b. h. ein wohlwollendes und ein feindliches höheres Befen. Die nörblichen Stämme verbrennen ihre Todten, die fudlichen begraben fie, und geben ihnen Baffen, Feuerzeug u. bergl. mit ins Grab, was auf ben Glauben an eine Fortbauer nach bem Tobe beutet. Die Liebe und Anhänglichkeit ber Stammgenoffen ju einander, so wie in der Familie, ist wohl nirgends in gleich hohem Grabe wie hier anzutreffen. Das Berhältniß zwischen Eltern und Rindern fann faum gartlicher und dauerhafter fenn. Alte und franke Personen werben auf bas gutmuthigfte behandelt, mit Allem reichlich versehen und mit Liebe gepflegt; find feine Unverwandte vorhanden, fo thun es andere faum minder gern und liebevoll. Ift Jemand gestorben, fo bringen bie Angehörigen und Freunde mehrere Nächte weinend und flagend auf bem Grabe ober bem Plate, wo ber Leichnam verbrannt wurde, ju. Die Tapferfeit wird fehr hoch Ein Studden Fleisch von bem im Kriege gefallenen Selben wird mit heiliger Begeifterung verzehrt, man ehrt bamit ben Belben und glaubt etwas von seiner Tapferfeit in fich zu verpflanzen. Sie nehmen den Feinden aber auch die Kopshaut ab, nebst dem stechen sie noch die Augen aus, und wissen dieselben durch eine gewiffe Behandlungsart fehr lange frisch zu erhalten, um sie als Trophäe aufzubemahren.

Dampf- und Sandbaber find ihre einzigen Seilmittel in Rrant-

beiten. Das Dampfbad wird auf folgende Urt bereitet: Ein Loch von 3 bis 4 Fuß Tiefe und entsprechender Weite nach ber Angahl ber Batienten wird in die Erbe nahe an einem Fluffe gegraben; oben wird biefe Grube mit einer Dede von Stangen und Thierbauten, ober von Stangen, Gras und naffer Erbe, einer Art Mefrich, geschloffen; in ber Mitte ber Dede bleibt ein rundes Loch. Bon der Seite her dem Winde entgegen wird eine schräge Gin= gangsöffnung in ben chlinderförmigen Raum gegraben. Ritte ber Sohle ift ein Saufchen Steine, auf welchen ein maßiges feuer unterhalten wird, mahrend bem die Batienten um baffelbe liegen ober kauern. Sind sie hinreichend ausgeschwist, so springen fte fchnell in ben fluß, um fich abzufühlen und abzuwaschen. Bahrend bem Schwigen pflegen fie ben gangen Körper mit Muscheln, Enochen ober Steinen zu reiben und zu fragen. Um bas Sanbbab ju bewerkstelligen, wird eine Grube von gehöriger Tiefe und Weite in bem trodnen Sand nahe bei einem Fluffe gegraben, Diefelbe inwendig mit Feuer ausgeheigt, nach biefem ber Sand in ber Grube umgerührt, bis er burch und burch bie gewünschte Temperatur erlangt hat; nun wird ber Patient liegend ober figend in diesen Sand bis an ben Sals verscharrt. Rach hinreichenber Schweißentleerung geschieht bie Abfühlung, wie bei ber vorigen Babform, im Flusse, wohin ber Kranke, in Ermangelung ber eigenen Kraft bazu, getragen wirb. Das Sandbad ift fur Schwerfranke bestimmt, und wirb jeben Tag ein= bis zweimal fo lange fortgefest, bis fie genesen Als in den Jahren 1847 bis 1849 die Cholera ebenfalls biese weit verbreitete Stammgruppe von Indianern periobifch heimsuchte, soll bieses Verfahren ausgezeichnete Dienste geleistet haben; sowie reisende Belghandler und Goldsucher sich mit bem gunftigsten Erfolge bei Unfällen biefer Krantheit bamals biefem Berfahren unterzogen zu haben versichern. Spuren von folchen Babeinrichtungen foll man an ben Ufern ber Fluffe häufig finden.

Einige mehr öftlich wohnenbe, nicht zu bieser Gruppe gehörige Indianerstämme haben ebenfalls Dampfbader; aber sie erhipen sich bie Grube mit heißen Steinen, auf welche sie Wasser sprigen. Das schnelle Abfühlen im Wasser ist bei ihnen nur theilweise im Gestrauche.

Unter biefen Obercalifornischen Indianern hatten feit 1768 bie Frangisfaner-Monche ber Rufte entlang eine Reihe Miffionen errichtet, von welchen aus bie Befehrung und Civilifation ber Wilben einen gebeihlichen Fortgang nahm. Das Centrum einer folchen Miffion bilbet ein Sauptgebaube, welches ein Rechted als weiten Sofraum einschließt, und die Rirche, die Schule, bas Spital, die Wohnungen ber Monche und bes übrigen leitenden Berjonals enthält; außerhalb beffelben find die Werfstätten ber Sandwerfer, Die Wirthschaftsgebäude und Die Wohnungen ber befehrten Indianer angelegt. Wein- und Acerbau fo wie Biehaucht wurden in großem Umfange getrieben, und gewährten ben Befehrten angemeffene Beschäftigung und bem Bangen bie nothwendigen Subfiftenimittel. Sinreichende Nahrung und vollständige Rleibung zogen immer mehr Wilbe herbei, und es mußten immer neue Missionen angelegt werben, bis ihre Bahl über zwanzig ftieg. Eine einzige besaß nicht felten 15,000 Pferbe, 30,000 Schafe, 100,000 Stud Rindvieh. Die spanische Regierung beschützte und schonte biese Unstalten, welche aus einer Wilbnig ihr eine blubende merikanische Broving zu schaffen vermochten. Aber in ben fortwährenden Revolutionen, welche ber Unabhangigfeiteerflarung Mexicos von Spanien folgten, wurden biefe Miffionen oft fehr hart mitgenommen, Bieh und Getreibe, bie Frucht indianischer Arbeit, von Revolutions= parteien verzehrt ober vermuftet, Die Briefter oft vertrieben und bie Indianer zerstreut. Sie erhoben sich wieder aufs neue, Die verichont gebliebenen halfen bie verwüfteten herftellen, und Alles fam wieber in feinen geregelten Bang; aber jest gefährbet bie Golbmuth bas Bestehen und Gebeihen berfelben aufs neue, wenigstens find schon viele Indianer aus ben Missionen nach ben Goldminen gegangen, wo fie in ber Gefittung nicht große Fortschritte machen werben.

Diese Bemerkungen über etliche Indianerstämme des Westens wurden hier nur in der Absicht beigefügt, um den Leser dieses Werkchens mit so mancher interessanten Eigenthümlichkeit der Wilben etwas bekannt zu machen. Ich wählte absichtlich die im Gesbiete Rew Mexico und westlich von da nach dem Stillen Ocean hin lebenden Stämme, weil diese in so mancher Beziehung die wich-

tigsten find, und weil ich einige bavon theils felbst beobachtet, theils Gelegenheit gefunden habe, über biefelben von Reisenden und Beschäfteleuten, welche in langjährigem Berkehre mit ihnen ftanden, mehrfache Berichte zu sammeln. Die vielen anderen, mitunter noch jahlreichen Stämme im Norden des weftlichen Theiles ber Bereinigten Staaten, Oregon, Nebraska u. a., mußten um fo mehr unerwähnt bleiben, ale ber beschrantte Raum biefer Blatter auch eine nur oberflächliche Beschreibung berselben nicht gestattete. Rur über bas Berhaltniß ber Indianer ju ber weißen Bevolferung überhaupt, fo wie über bas gegenwärtige Benehmen ber Centralregierung ber Bereinigten Staaten in der Indianerangelegenheit mag hier noch eine turge Betrachtung folgen.

## Berhältniß der Indianer zu den Anglo-Amerikanern. Civilifirungeversuche.

Bie bie fautafische alle anderen Menschenracen an geistigen und fittlichen Unlagen weit übertrifft, fo find unter allen Zweigen biefer Race ber germanische und celtische bie begabteften. Das englische Bolf ift eine Mischung von biefen beiben Zweigen, und von ihm ftammt bie anglo = amerifanische Bevolferung ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa. Bereinigt biefes junge Bolf ichon nach feiner Abstammung die Reime geistiger und moralischer Borzuge in fich, fo fehlte es ihm vom Anfange an auf bem neuen Continente auch nicht an Gelegenheit und Reiz, bicfelben im raschen Fortschritte ju entwickeln und auszubilben, und seine hierdurch erlangte leber= legenheit bie anderen Bewohner inner- und außerhalb ber Granzen seines weiten Gebietes fühlen zu laffen. Das beutsche, in immer fteigenbem Mage biesem lebensfrischen Bolfsorganismus auftromenbe Blut wird zwar in ihm amerikanisirt, aber es bildet einen gebeihlichen Mischungstheil seines eigenen Blutes, wodurch Dieses bem beutschen ähnlicher, also hinwiederum etwas germanisirt wirb. Die spanische und französische Nationalität bagegen stechen vor der angloamerifanischen allenthalben und sterben spurlos bahin.

Die Rothe Menschenrace, welche Morton treffend also charafterifirt: "Sie ift ber Bildung abgeneigt, langsam in der Auffassung, rachfüchtig, friegliebend und zur Schiffsahrt unfähig," — steht in jeder hinsicht weit hinter ber kaukasischen.

Die Spanier unter Cortez fanden bie Toltefischen Bolferichaften unter Monteguma in Merico allerdings auf einer giemlichen Stufe ber Rultur; aber ber andere Zweig dieser Race, die Wilben, von ben Spaniern schon bamals mit bem Namen Indios bravos und barbaros belegt, standen berselben feindlich gegenüber. Nur ben Boten bes Evangeliums gelang es, ber Rultur bei biefen Wilben Eingang zu verschaffen, weil sie biefelben wie unmundige, von ber Ratur burftig begabte Rinder zu erziehen und zugleich zu versorgen verstanden. Ber, wie Alexander Sumboldt, die Geschicklichkeit ber Jefuiten und anderer Miffionare, verbunden mit einem unablässigen ruhmwurdigen Gifer in biefem ichwierigen Geschäfte, unparteiifc ju würdigen vermag, ber wird ju ber Annahme fich bewogen fühlen, baß es ihnen, wenn sie nicht so vielseitig gehindert worden waren, nach und nach gelungen senn wurde, die Wilben auf einen Standpunkt ber Besittung zu bringen, ber sie vor bem Untergange entweber gang bewahrt, ober boch bie zwischen ben Rothen und Weißen vorgefallenen Reibungen und beiberfeits verübten Graufamfeiten verhindert haben würde.

Sich selbst auf eine bes Menschen nur etwas würdige Stuse ber Kultur zu erheben, bazu waren diese Wilden nie geeignet. Daß sie früher eine höhere Kulturstuse eingenommen haben, und in der Folge von derselben wieder herabgesunken seyn sollten, ist längst als unrichtig dargelegt worden. Sie bildeten immer nur Stämme und Banden unter Häuptlingen oder Anführern, ohne es jemals zu einer staatlichen Einrichtung zu bringen: sie waren immer Romaden, Jäger, Krieger, Räuber. Eine richtige Erkenntniß ihrer Lage, Selbst beherrschung, Einschränfung ihrer undändigen sinnlichen Begierden und Leidenschaften, anhaltende Thätigkeit von ersprießlichen dauernden Folgen, Schrift, Denkmäler u. s. war bei ihnen nie zu sinden. Selbst wenn zuweilen ein Stamm zu Acerdau, Viehzucht oder etwas von Gewerden sich bequemte, hatte das ohne fremde Leitung keinen erheblich bessernden Einstuß auf den Zustand ihrer Wildheit. Wenn

ein Indianer auch von Jugend auf von Europäern forgfältig erzogen und in Wiffenschaften wohl unterrichtet wird, ftreift er nur wenig von feinem wilben Charafter ab, ift barum noch nicht Herr feiner felbft.

Erft nach mehreren Generationen, nach Jahrhunderten, murben bie Bilben burch ununterbrochene zwedmäßige und großmuthige Bemühungen von Seiten ber Weißen ber Wildheit entzogen und ber Befittung jugeführt werben fonnen. Aber fann ein Bolf, in so beispiellos rascher Entwickelung physischer und geistiger Kraft be= griffen, wie bas anglo-ameritanische, hierzu Beit laffen? ein Bolt, fo faufmannisch berechnend, wie seine Stammväter, und eben fo machtig ju Baffer und ju Lande? ein Bolf, bas mit einem fuhnen Briffe von Mexico bas goldreichste Land ber Erbe sich nahm, von England biplomatisch bas ausgebehnte Oregon gewann, und mit unverwandtem Blide Cuba und Japan firirt? — Gin folches Bolf gibt sich mit jahrhundertelanger Schulmeisterei für die Wilden nicht ab; es fleht ben philanthropischen Versuchen, Die Andere mit ihnen vornehmen, ruhig zu, wohl wiffend, daß ber Tag mit raschen Schritten herannahet, wo ber lette Rothe fein Saupt auf bem Boben feiner Bater jur Ruhe legt.

Ein wuftes Land mag noch so reich an schlummernben Naturichaten, fein Boben noch fo fruchtbar fenn, die rothen Rinder ber Bufte jagen nur barin die Thiere und effen die wilde Wurzel und Baumfrucht. Rommen aber bie Weißen, die Trager ber Rultur, so maht die Art bald ben finftern Urwald nieder, ber Pflug burdwühlt die weite Prairie, und saatenreiche Felber, mit Schranken ringe umichloffen, breiten fich aus über Thal und Sugel, bazwischen bluben Stabte empor, - bas Land ift fultivirt. Wo gahme Rinber weiben, ba flieht ber Buffel, bas Brot ber Wilben; es bleibt auch bem Birfch und bem Bar fein Berfted; und wo bas Bilb ftirbt ober flieht, kann auch ber Wilbe nicht mehr leben.

Die Regierung ber Bereinigten Staaten faufte nach und nach von ben öftlich vom Missignpi ursprünglich wohnenben, burch Krieg, Feuerwaffer und Krankheiten an Bahl und Kraft geschwächten Inbianern bas von ihnen beseffene Land ab. Es wurden mit ben einzelnen Stämmen hierüber Bertrage und Kauffontrafte abge-

schloffen, nach welchen sie die Bezahlung theils baar, theils in jährlichen Terminen erhielten, ober es wurden ihnen für bas abge tretene Land regelmäßige Jahrgelber zugesichert. Singegen mußten fie bas verkaufte Land fofort raumen. Die Regierung wies ihnen neue Wohnplate (Reservatgebiete) an, womit fie fich nun begnügen, aber ben weißen Unfiehlern ringoum nichts zu leibe thun follten. Die innerhalb ben engen Schranken fur fie entstehende Roth nothigte hie und ba ju einigen Anfangen ber Rultur, wozu ihnen auch einige Mittel geboten wurden. Etliche bequemten fich am Missispi und Ohio jum Holzhauen und verkauften es an bie vor-Aber bie Indianer befanden fich inüberfahrenben Klußbampfer. mitten kultivirter Lander in vielfachem Nachtheile. Die Beifen wußten bie ichlechten Rechner in Rauf und Sandel zu betrügen. bas baare Gelb ihnen für theures Feuerwaffer ober unnügen Blunder abzuloden, fie überschritten oft jagend bie Grangen ihres Bebietes. Wenn die fo vielfach Berfurzten und Hebervertheilten. ihrem Charafter gemäß, erboßt brein schlugen, so entstanden Reis bungen und Conflifte, Die begreiflich immer jum Schaben ber Schwa-Wehe ben Besteaten! cheren ausfielen.

Die Berührung mit ben Weißen, vor allen ber Unglo-Umerifaner mit ben Rothen ift ben letteren immer verberblich. ber Centralregierung angestellte Indianer : Rommiffar berichtete im Jahre 1848 ber Regierung Folgenbes: "Der achte Indianer, von Ratur bumm und tropig, bleibt hartnädig bei feinen wilben Gewohnheiten und Vorurtheilen, und fann burch unmittelbare Beruhrung mit ben Beißen in ber Civilisation nicht weiter gebracht merben, als bag er bie Lafter berfelben annimmt. Für bie Arbeit zu trage, jum Wiberftanbe ju schwach, erliegt er bem verberblichen Einfluffe berfelben, gerath in Elend und Bergweiflung. Das 3w fammentreffen mit ben Weißen ift fur ihn bas größte Uebel, er ift bazu weber geeignet, noch vorbereitet, er geht unter bem Drude berselben zu Grunde. Dazu kommt noch bie schnelle Bermehrung ber weißen Bevölkerung, welche bie Berührung unvermeiblich macht, ber immerwährende Drud auf die indischen Befiger eines Gebietes, welches für die Benützung ber Weißen Bedürfniß ift. So entsteht Blutvergießen, welches für ben schwächern Theil verberblich werben muß!"

In fo bedrängten Berhältniffen konnte es naturlich ben Inbianern nicht gefallen. Die Regierung taufte ihnen auch biefe Gebiete unter ahnlichen Bedingniffen ab, und fie zogen und ziehen noch gerne auf bie andere Seite bes Missisppi nach Weften bin, wo fie in ausgebehnten Wildniffen noch eine ergiebige Jagd finden, und einigermaßen und wenigstens fur eine Beit ben Betrugereien und Graufamkeiten ber Beigen entrudt find. Go find bie Delawares, Potawatomees, Chamanees, Ridapoos, Seminoles und viele andere Stämme gang ober theilweise bahin abgejogen. Die Regierung fand nöthig, hier auf neue Reservatgebiete für bie aus bem Often entwichenen Indianer ju benten, und be-Rimmte hierzu bie große Bufte zwischen ben Nebenfluffen bes Misfouri auf beffen rechter Seite bis zu seiner Bereinigung mit bem Lanias. Das eigentliche Indian or western Territory reichte vom Ranfas bis jum Red River, wird im Often von ben Staaten Miffouri und Arfanfas begränzt und erftredt fich nach Beften bis an bas Gebiet Rem Mexico. Von biefem Indian territory schnitt man aber schon 1850 bas Stud zwischen bem Reb River und bem 30 ° 30 ' n. Br. ab, um ben, über ben Berluft New Mexicos außerst verbrußlichen Staat Texas aufrieden au ftellen. Das erstere zwischen ben Gewässern bes Missouri liegende Reservatgebiet ist übrigens auch schon als Gebiet in die Union aufgenommen.

Diese ungeheure Bufte fann man ben überall läftigen Rothbauten schon einräumen, ba vorläufig kein erheblicher Rugen von biefer holz= und mafferarmen Brairie erzielt werden kann. etwa in öftlichen ober süblichen Regionen berfelben kulturfähiger Boben und ein weißer Bewerber barum fich finden, fo geht es ben rothen Besitzern besselben ba nicht anders, als wie im Often. Die Ueberbleibsel ber öftlichen Stämme gewinnen gegenwärtig burch biefe Ueberstedlung, indem sie ba noch Buffel und anderes Wild antreffen.

Aber es find auch Indianerstämme schon von jeher hier zu Die gahlreichen Banben ber Siour betragen allein 21,000 Röpfe, und sehen das ganze nördliche Reservatgebiet als

ihr ausschließliches Eigenthum an; bie Ofages, bie Pawnees und viele andere find ba ebenfalls verbreitet.

Die Blattern, jene wirksamen Berbundeten ber Amerikaner gegen die Rothhäute, haben amar in neuerer Zeit fürchterlich unter biefen Bolfern ber Prairie aufgeraumt und manchen rothen Stamm gang vertilgt; aber es broht bennoch unter ben obwaltenben Berhaltniffen eine Uebervolkerung biefer Begenden, von welcher bie wilben Jager einen gang andern Begriff haben, ale bie Aderbau und Biels zucht treibenben Weißen. Daher find bie einwandernden Stämme ben einheimischen nichts weniger als willfommen. Die Buffelheerben fangen schon merklich an abzunehmen, seitdem nicht allein die Rothen davon leben, sondern auch viele Tausende von Reisenden nach Californien, welche fich Wege burch biese Einoben suchen. Diese find fehr ungenugfame und unartige Bafte, ba fie biefe Thiere haufig nur ber toftlichen Bungen wegen erlegen, und ben Rörver verfaulen laffen; welchen Frevel schon Tausende unter ben Santen ber erbitterten Bamnees 4 mit bem Tobe gebüßt haben. Der Bunger, die Noth wird bie Bilben ju rudfichtelofer Gewaltthätigfeit treiben, und bie in biefen Gebieten etwas Viehzucht und Ackerbau treibenden Indianer, Die weißen Granzbewohner und idie Reisenden fonnen fich auf blutige Rampfe gefaßt machen.

Die Absicht ber Regierung, Die Indianer burch bie Berpflanjung nach bem Weften vor ber Berührung mit ben Weißen ju bewahren, läßt fich nie vollkommen erreichen. Das Gelb, welches fie für die abgetretenen Ländereien erhalten, zieht die amerikanischen Spekulanten an, und gereicht ihnen nur jum Berberben. ihnen zwar hie und ba ein Theil bes Betrages in Rahrungsmitteln und Rleidungoftoffen verabfolgt, aber bas andert bas lebel nur wenig. Für ein augenblickliches Bergnügen, für einen noch fo fluch tigen Sinnenreiz ift bem Wilben Alles feil. Da laffen fich benn, wenn fie etwas haben, mit ihnen gute Beschäfte machen. Berbot, ihnen berauschende Getrante zu vertaufen, und ahnliche gesetliche Bestimmungen fruchten nichts; wer vermochte auch, ihnen in wüsten Gegenden Gehorsam zu verschaffen? 3ch habe auch in Städten nie bemerkt, daß ben Indianern, wenn fie Gelb ober Waare dafür boten, ware Whisky perweigert worden. Wenn bie

Regierung burch ihren Agenten einem Stamme ben jährlichen Betrag für abgetretenes Land baar ober zum Theile in Waaren verabfolgt, so gibt bas ein Fest gang eigenthumlicher Urt. biefes Schauspieles ift ichon lange voraus bestimmt, und es finden fich nebft ben Wilben auch weiße Musikanten, Rramer, Saustrer mit falichen Schmudfachen, Spielzeug, Lederbiffen, tangenben Sunben und allerlei kindischem Schnickschnad ein, die ba ihre Buben ober Belte aufschlagen, und alle guten Profit machen. theiligten bleibt am Ende nichts übrig, als die Erinnerung an einen luftig verlebten Tag. Ein Spekulant rühmte fich, bag er bei einer folden Gelegenheit mit 25 Doll., für welchen Betrag er Baaren bin gebracht hatte, 240 Doll. verbient hatte. Früher übernahmen bie Sauptlinge bes Stammes bie von ber Regierung verabfolgten Betrage jur Bertheilung an ihre Leute, was theilweise auch noch geschieht, ba follen fie aber noch übler baran gewesen seyn. -

Bur Beforgung ber Indianer - Angelegenheiten find von ber Regierung ber Bereinigten Staaten mehrere Superintenbenten angeftellt, biefen unterstehen bie Agenten, welchen ein befolbeter Dolmetscher beigegeben ift. Der Superintenbent ju St. Louis mit 9 Agenten leitet bie Angelegenheiten ber Stämme im Norben bes Indianergebietes; ber bei ben Choctams befindliche ift fur bie Stämme bes füblichen Theiles bestimmt; auch fur Michigan, Rem Mexico und Oregon wurden Superintenbenturen errichtet. Das fammtliche Leitungspersonal ist bem Indian office in Washington untergeordnet, welches mit bem Ministerium bes Innern verbunden ift.

Unter ben Stämmen, welche bereits ber Wildheit entsaget und Rultur angenommen haben, ftehen bie Choctame, 18,500 Ropfe fart, oben an. Sie haben in Landwirthschaft und Gewerben ruhm= liche Fortschritte gemacht, und sich eine geordnete Verfassung gegeben. Sie wohnen an der teranischen Granze nördlich vom Red River. Der gange Stamm, ju welchem auch die Chifafaws gehören, ift in vier Begirke getheilt, wovon fich jeder auf vier Jahre einen Sauptling wählt. Ein Großrath, ber fich alljährlich versammelt, ubt bie gesetgebende Gewalt aus, ein Obergericht mit vier Bezirksgerichten besorgt die Rechtspflege. Zwei Gesete, wovon bas eine bie Ginfuhr geiftiger Betrante in ihre Rolonien verbietet, bas zweite ben weißen Bewohnern ber Vereinigten Staaten ben Aufenthalt bei ihnen nur gegen einen schriftlichen Ausweis ihres Agenten verftattet, find ihnen fehr heilfam. Die ftrengen Befete ju Bunften ber Stlaverei find ihnen jedenfalls nur aufgedrungen worden, fonft murben fie ihnen noch weniger Ehre machen. Ihre Hauptstadt Doaksville, mit 230 Einwohnern, zeigt bennoch einige Sanbelsthätigfeit. Boden ihrer Landschaft ift fruchtbar und ziemlich gut bemäffert; fie bauen vornehmlich Mais und Baumwolle. Ihre Schulen find febr praktisch eingerichtet. Der Unterricht in ber englischen Sprache soll ihre indische nach und nach verbrangen; Lesen, Schreiben, Mathematif, Naturwiffenschaften und Chemie bilben bie übrigen Lehrgegenstände. Doch barf man sich von ben Fortschritten bieser rothen Schuler in ben Wiffenschaften feine ju hohe Borftellung machen, und diese Lehranstalten nicht etwa mit bem beutschen Dagftabe meffen wollen. Der Unterricht in ber Landwirthschaft und in einigen Bewerben fteht mit ben Elementarschulen in zwedmäßiger Berbindung. In den weiblichen Erziehungsanstalten werden die Schülerinnen im Rochen und anderen häuslichen Berrichtungen, so wie im Spinnen und Weben unterrichtet. Die Einrichtung aller Unterrichtsanstalten, fo wie die Erhaltung und Vermehrung berfelben geschieht theils burch eigene Mittel, theils burch Beitrage von ber Centralregierung aus ben Fonds ber ben Indianern abgefauften Ländereien.

Die Creeks, 25,000 an Jahl, haben es zwar noch nicht so weit gebracht, bauen aber boch schon fleißig Mais und hafer, und zeigen viel Reigung für ben Obstbau. Diesen stehen in der Rultur am nächsten die eben so zahlreichen Cherokees.

In Michigan haben die Ottawas zwar keine Lust zum Ackerbau, ba sie sich leicht von der Jagd und dem Fischsfange nähren können, aber Anlage zur Gestitung und Reigung zum Christenthume, worüber sich die Missionäre lobend vernehmen lassen. Der Staat Michigan hat den Indianern bereits bürgerliche Rechte eingeräumt. Die Mormonen bemühten sich sehr, unter ihnen Anhänger zu werben, konnten aber nichts ausrichten.

Im Gebiete Oregon stören die Zuchtigungen, welche die Indianer für verübte Graufamkeiten bann und wann erfahren, und benen ste sich noch oft mit Erbitterung widersetzen, die Fortschritte der Bildung.

Unter ben Regeperces, Cajoufes, Paloufes, Dalles, Balla - Ballas, Dafamas und anderen Stämmen find ichon viele Befehrte, welche sich gern im Christenthume unterrichten laffen und sich seinen Vorschriften fügen. Wurzelgraben und Fischfang ift ihnen aber immer noch lieber als Ackerbau und Biehzucht.

In Texas zeigen die noch etliche Hundert Individuen zählenden Delawares eine bemerkenswerthe Sumanität. Sie waren hier von jeher gegen die Weißen freundlich gefinnt, leiften ihnen fogar an ber Granze ber Indianerreviere gegen bie feinblichen und zweibeutigen Stämme anerkennenswerthe Dienste. Ihr Körperbau von schlankerem Wuchse hat richtigere Verhältnisse; ihre angenehmere Besichtsbilbung verräth weniger Wildheit als sonst gewöhnlich; zu ichwerer Arbeit scheint bagegen ihre Constitution nicht geeignet. Sie leben von ber Jago und beziehen einige Jahrgelber von ber Regierung ber Bereinigten Staaten, haben wenig Kinder, und find im allmähligen Absterben begriffen, beffen sie sich auch bewußt zu fenn scheinen, und was vielleicht der Grund ihres ernsten, fast schwer-Ihr Häuptling John Conor, ein Mann muthigen Wesens ift. bon faum 40 Jahren, untersettem ftartem Körperbaue, läßt wenig Inbianisches in seinem Betragen merken. Er spricht gut englisch, unterscheibet sich in ber Conversation wenig von einem amerikanischen gentleman, kleibet sich modern bis auf die nationalen leggins. Ich machte feine Bekanntschaft 1850 am Trading-house, einem Sanbelspoften 14 Meilen oberhalb bem beutschen Settlement Castell am Seine gaftfreundliche Aufnahme ift bem Reisenben in fo Llano. wufter Gegend um fo schätbarer, als er auch in ber Roft ber in= bianifchen Wilbheit entfaget hat, und nach Urt ber Umerifaner fpeiset, wenn sie ihr Mahl im Freien bereiten. Es war ihm vier Tage vor meiner Ankunft ein mißlicher Unfall begegnet. Seine Leute hatten namlich am Pfingstsonntage brei Wacoes, welche bamals vom Sausberge öftlich bis nach bem Colorado und Brazos herumschlichen, gefangen eingebracht, die er Tage barauf wollte folenn erschießen laffen; bie Erefution fonnte aber nicht ftattfinden, weil fie in ber Racht entwischt waren. So oft er sich baran erinnerte, stieg bie Rothe feiner rothen vollen Baden um vieles hoher, und er fam trot feines sonft ruhigen Temperamentes in fehr merkliche Aufregung.

Sein wiederholtes "Goddamn!" fonnte um fo mehr entschuldiget werben, ba bie damnable rascals (verbammten Schurfen) ihm zwei ber besten Pferde mitgenommen hatten. Das Trading-house, wobin die Indianer in fleinen Trupps ihre Thierfelle jum Berkauf ober Tauich gegen Schießbedarf, Kleiderstoffe und bergleichen brachten, bestand aus zwei nabe bei einander ftebenden Sutten, wovon bie größere ben store (Raufladen), die fleinere die Ruche bilbete, in welche keinem Indianer ber Zutritt gestattet war, weil so mancherlei mit ihnen zu entschwinden pflegte. Gine Delaware-Indianerin, ber Kleibung nach eine vornehme Dame, frand lange an der Thure der Rüche und richtete ihre Augen unverwandt nach innen. Ich errieth ben Gegenstand ihrer Aufmertfamteit, ichopfte ben blechernen Becher voll Waffer aus dem Gimer und brachte es ihr. Sie trank ibn haftig aus, und indem sie mir ihn zurud gab, sprach sie in gutem Englisch: "Ihr send fein Amerikaner; Ihr verachtet nicht die Rothen (red people) und habet feinen Sag gegen und in Euren Augen."

Die Cabboes, kaum noch 1200 Mann ftark, verrathen gleichsfalls keine Spur von wilber Feindseligkeit ober Grausamkeit; ihr Betragen ift harmlos und gutmuthig. Sie trinken gern einen Schluck Whisky, und leden die Lippen noch lange barnach, aber sie berauschen sich selten. Wenn sie Lebensmittel stehlen, so entschuldigen sie bas mit ihrem Hunger.

## 18. Die Reger, Sklaven, freie Farbige.

Die Stlaverei war schon bei den Bolfern des grauen Altersthums im Brauch. Den Kriegsgesangenen wurde gewöhnlich das Stlavensoch zu Theil. Das weltbeherrschende Rom hatte lange Zeit mehr Stlaven als Bürger, und die hochgebildeten Griechen machten keine Ausnahme. Heiden und Juden, Christen und Odmanen haben sich an diesem Unrecht betheiliget. Das gesittete Europa verpflanzte die Stlaverei nach dem neuentdeckten Amerika. Als man dort die Einwohner für das schwere Joch der Arbeit im Bergs und Feldbau zu schwach sand, sah man sich in der alten Welt nach einem stärkeren Menschenstamme um und fand ihn in

Afrika. Die schwarzen kräftigen Bewohner ber heißen Regerländer eigneten sich vortrefflich; sie wurden bald in ungeheuern Zahlen auf entsetliche Weise da gejagt, gefangen, geraubt und nach Amerika zu Markte gebracht, um ihren Käufern wie Thiere zu dienen, und Kinder zu gleichem Zwecke zu zeugen.

Einem Portugiesen Gonzales gebührt ber Ruhm, die ersten Reger aus Guinea gebracht und in Amerika verkauft zu haben. Das hochherzige England fing schon im Jahre 1562 den Regershandel an, bessen Königin Elisabeth einer Gesellschaft das ausschließliche Privilegium hierzu verlich. Frankreichs Ludwig XIII. versorgte die französisschen Kolonien mit Schwarzen aus Afrika. Im 17. und 18. Jahrhundert waren die Engländer Meister dieses Handels, sie transportirten jährlich über 50,000; ihren amerikanisschen Kolonien gestatteten sie aber diesen einträglichen Handel nicht, diese mußten die Stlaven von ihnen kaufen.

Als sich die nordamerikanische Union gebildet hatte, ersließ sie bald ein Gesetz gegen die weitere Einfuhr der Stlaven. Der Staat Pennsylvanien unternahm zur Beseitigung der Stlaverei den ersten entscheidenden ruhmwürdigen Schritt, indem er alle nach der Unabhängigkeitserklärung gebornen Neger als frei erklärte. Im Jahre 1787 hatten die Neuenglandsstaaten: Maine, New Hampshire, Bermont, Massachietts, Rhode Island, Connecticut, die Stlaverei schon gänzlich abgeschafft, ihrem Beispiele folgten bald andere. England aber wies noch alle Zumuthungen, den gewinnzeichen Menschenhandel einzustellen, entschieden zurück. Erst der hinreißenden Beredsamkeit des englischen Ministers For gelang es, seine Landsleute für andere Ansichten zu stimmen, und es ward besschlossen, daß mit Beginn des Jahres 1808 der Stlavenhandel ende; 1811 wurde er unter Strasen verboten; 1824 erklärte ihn der Staatssekretär G. Canning als Straßenraub.

Frankreich gab schon 1790 seinen westindischen Sklaven die Freiheit; ber harmädige Widerstand ihrer Herren führte auf St. Domingo zu sehr blutigen Scenen; Napoleons bewaffnete Expedition bahin kostete 50,000 Franzosen das Leben, und konnte doch die Sklaverei hier nicht wieder zurückführen.

Auf bem Wiener Congresse wurden 1815 aufrichtige und ernst-

liche Maßregeln gegen ben Stlavenhandel beschloffen; Spanien gab ihn erst auf, als es bafür eine ansehnliche Gelbsumme erhalten hatte, obgleich er auch bann noch von spanischen und portugiesischen Schiffen betrieben wurde.

Das von England entworfene und mit Eifer betriebene Durchs such ung erecht, nach welchem die Kriegsschiffe ber Seemachte alle Handelsschiffe ohne Ausnahme untersuchen sollten, ob sich teine Neger am Bord berselben befänden, wurde nicht allgemein angenommen und versehlte ganz den gewünschten Erfolg; es roch Allen zu stark nach englischer Politik.

Die in ben englischen Kolonien 1838 erfolgte Emangipation ber Stlaven wurde von Frankreich und Nordamerika fehr migliebig angesehen; eben so wenig waren Spanien und Bortugal erfreut barüber. Rach einem zwischen England und Rordamerita 1842 gefchloffenen Bertrage unterhalten beibe Seemachte an ber Westfufte Ufrifas eine Angahl Fahrzeuge, um bie Schiffe ihrer Flagge zu kontroliren. Nordamerika hat ben Sklavenhandel gesetlich als Seeraub erflart. Dennoch wird berselbe auch von nordamerifanischen Schiffen, mit Unterftugung portugiefischer Beborben an ber afrifanischen Rufte, noch ziemlich schwunghaft betrieben, und mehr als 12,000 Schwarze aus Afrika weiß man jährlich in bie Sklavenstaaten ber Union einzuschmuggeln. Während Englands und anderer Seemachte Schiffe an Afritas Rufte auf Stlavenschiffe Jagb machen, erlauern bie gewandten und verschlagenen Menschenhandler Zeit und Gelegenheit, die Eingefangenen an Bord zu bringen und mit ihnen ber Neuen Welt zuzueilen, so baß burchschnittlich nur bas breißigste mit Regern belabene Kahrzeug aufgebracht wirb. Gin fo gewinnreiches Gefchaft murbe unter weit größeren Befahren noch zu lodend fenn.

Ein Neger kostet bei ber Einschiffung an ber afrikanischen Kuste höchstens 100 Doll., beim Berkause in Amerika aber 500 bis 600 Doll. und noch mehr. Rechnet man auf ein Sklavenschifft nu 250 Neger à 100 Doll. (macht 25,000 Doll.), alle Kosten ber Nebersahrt auf 20,000 Doll., so wird, wenn auch ber britte Theil ber Ladung unterwegs stirbt, sich immer noch ein reiner Gewinn von 55,000 Doll. herausstellen, ber in 4 bis 5 Monaten erzielt wirb.

Wenn baher ein Stlavenschiff nach etlichen glücklichen Fahrten auch einmal verunglückt, so ruinirt ober entmuthigt es ben Unternehmer keineswegs. Gemäß eines zwischen England und Brasilien bestehenden Bertrages kann ein Stlavenschiff nur dann als solches behandelt werden, wenn sich bei der Untersuchung wirklich Sklaven am Bord vorsinden. Sieht sich ein Schiff mit seiner verbotenen Baare versolgt, und ist keine Aussicht auf Entsommen, so werden alle Neger sogleich ins Meer versenkt, und die Sache ist gründlich abgethan. Dem Rapido, einem brasilianischen Sklavensahrer, wurde vor mehreren Jahren der Jusall verderblich, daß zwei von den 250 über Bord geworsenen Negern mit ihren Ketten am Tauwerk seines kleinen Bootes hängen geblieben waren, welche dem ihn versolgensden englischen Kreuzer den vollgültigen Beweis des Verbrechens lieferten.

Der Sflavenhandel ift viel zu einträglich, ale bag er burch alle bisher versuchten Mittel auch nur hatte vermindert werben tonnen, vielmehr ift eine Bunahme beffelben in neuerer Beit bemertbar geworden, so wie auch die Sterblichkeit ber Schwarzen mahrend bem Seetransport fehr gestiegen ift. Bom Jahre 1798 bis 1815 betrug sie 14 Prozent, von dort an aber 25 bis 30 Prozent. Nach englischen Berichten wurden vom Jahre 1840 bis 1847 incl. 442,006 Reger aus Afrika geschafft, bavon starben unterwegs 111,039. Diefe großen Bahlen erscheinen immer noch zu flein, wenn man Leute von biesem Sandel ergahlen hort, die fich jahrelang bamit befaßt haben; in ben sublichen Staaten ber Union fann man fehr ausführliche und gründliche Berichte von Solchen hören, welche es auch gar nicht forglich verhehlen, baß fie viel Gelb ba= mit erworben haben; er wird daselbst für kein entehrendes Geschäft angesehen, und die Furcht vor gesetlicher Strafe ware innerhalb eines Stlavenstaates fehr überfluffig.

England scheint in neuester Zeit ben Sklavenhandel an der Wurzel fassen zu wollen, da es sich ernstlich bemuht, der Civilisation, ber Industrie und dem Christenthum Eingang in die afrikanische Heimat der Neger zu verschaffen; aber es hat das nicht unverschulz bete Unglud, daß man hinter allen seinen Plänen und Veranstalztungen einen andern Zweck als den philanthropischen vermuthet.

Die Staaten Teras, Arfansas, Missouri, Louistana, Missisppi, Tennessee, Kentucky, Maryland, Delaware, Birginia, Sub = und Rord-Carolina, Georgia und bas Gebiet Florida haben die Stlaverei bis jest beibehalten und heißen Stlaven ftaaten. Die Zahl der sammtlichen darin befindlichen Stlaven beträgt über 3 Milslionen.

Seitdem die Sklaverei in den übrigen Staaten abgeschafft wurde, besteht zwischen diesen und jenen ein Zwiespalt, ber ben Beftand ber Union ichon oft bebrohte und noch feineswegs gehoben ift. Die sklavenlosen Staaten wollen die Sklaverei im ganzen Bereiche ber Union beseitiget wiffen, und befämpfen bas Stlavenhalten mit allen möglichen Grunden und Mitteln in und außerhalb bem Congreffe. Die Unhänger biefer Partei heißen Abolitioniften. Ihre Gegenpartei weiset biese Ginmischung, mit Berufung auf bie Souverainitäterechte jedes einzelnen Staates, entruftet jurud und fagt : "Was gehen Guch unsere inneren Angelegenheiten an? Diese werden wir nach unferem Gutdunken felbst zu ordnen wiffen; wir mischen und in die Eurigen auch nicht." Bei ber 1850 erfolgten Aufnahme Californiens in den nordamerikanischen Staatenbund entbrannte biefer nie gang ruhende Streit mit ber hochsten Erbitterung; es handelte fich nämlich barum, ob bas Golbland als Sklavenober Richtsflavenstaat aufgenommen werde. Es geschah bas lettere. Da grollten die stlavenhaltenden Herren des Südens, brohten mit Ausscheidung aus der Union und mit Krieg; Nord = Carolina war am hitigften und begann zu ruften. Bom Capitol zu Bashington fam das Gefet über die Einfangung und Zurückringung ber ihren Herren entwichenen Stlaven, bas allen Behörden es zur strengen Bflicht macht, die Entwischten ex officio einzufangen und ihren Besitzern zurückzuliesern. Zugleich wurde jeder Vorschub, der den Flüchtigen in welcher Art immer von Jemanbem geleistet würde, mit schweren Strafen belegt. Das wirkte beruhigend auf den Suben, erbitternd auf ben stlavenfreien Norden. Wenn in Zufunft bie vorläufig noch wüsten westlichen Regionen zu neuen Bundesftaaten heranreifen, fo barf ber Bereich ber Stlavenstaaten bie norbliche Breite von 36° 30' (Missouri compromite line) nicht überfcreiten.

Warum halt aber ber Suben fo fest an ber Stlaverei, bie ber Norben als einen Schanbfleck bes großen Freistaates ansieht und aus feinem Bereiche langft ichon befeitiget hat? Die füdlichen Staaten konnen ihre landwirthschaftlichen Arbeiten beim Anbaue bes Zuders und ber Baumwolle burch weiße Arbeiter nicht wohl verrichten laffen, weil biefe bem heißen ungefunden Rlima erliegen, während im Norben bie wohlfeilere Arbeit ber Beißen bie Sflaven leicht entbehrlich macht. Der materielle Bortheil ber Sflaverei ift mehr auf ber Seite bes Norbens als bes Subens. Der Norben ift burch ben Suben wohlhabend geworden. Der Wohlstand bes Rorbens nimmt rafch ju, ber bes Gubens beginnt ju fchwinden. Die Produkte bes Gubens find: Baumwolle, Buder, Tabak, Die burch Sklavenarbeit erzeugt werben, und mit beren inländischem und auswärtigem Sandel bie Schiffe bes Norbens an 50 Mill. Doll. iabrlich an Fracht verbienen. Der Guben erzeugt bie Baumwolle, ber Norden verarbeitet einen großen Theil bavon in feinen Fabriten, ber Guben kauft bie Kabrifate wieber. Der Guben bezieht aus bem Rorben Lebensmittel, Maschinen, Wertzeuge und allerhand Berath. Das Gesammtkapital, welches in ben nördlichen Staaten hochverzinset Handel und Gewerbe mit den süblichen vermittelt, be= trägt an 150 Mill. Doll. Eine unvorbereitete Abstellung ber Sflaverei im Suben wurde in ihren Folgen auch für ben Norden ein nicht minber harter Schlag fenn.

Es ist auch nicht zu läugnen, daß die Negerstlaven auf ihrem gegenwärtigen moralischen und intellektuellen Standpunkte im Allgemeinen der Freiheit nicht fähig sind, und in der Freiheit weder nühliche Glieder der menschlichen Gesellschaft, noch im Stande seyn würden, sich selbst zu erhalten. Eine allgemeine, ohne bedächtige und umsichtige Borbereitung geschehene Freilassung der Sklaven in der ganzen Union, wie die Ultra-Abolitionisten sie mit Ungestüm sordern, müßte ohne Zweisel den schrecklichsten Racenkrieg und die blutige Katastrophe von Hait, nur in weit größerem Umfange, herbeiführen. Die südlichen Pflanzer fühlen nur zu gut, wie der Boden unter ihren Füßen brennt, wenn sie über die immer dringslicher werdende und doch so schwierige Lösung der Sklavenstrage nachbenken. Sie stoßen bei derlei Betrachtungen immer auf unübers

steigliche Hindernisse, und wenden, ihrem Charakter gemäß, den Blid von der drohenden Zukunft hinweg und auf die erträglichere Gegenwart. Es ist wohl leicht gesagt, man schaffe die Sklaven nach Liberia in Afrika. Biele Sklavenhalter wären wohl geneigt dazu, und es sind ihrer bereits an 5000 dorthin gebracht worden; aber wer würde die Mittel zur Entschädigung der Pflanzer, zum Transport für 3 Millionen Neger, nichtere tausend Millionen Doll., geben können und wollen? Selbst wenn dieses ermöglicht würde, wie könnte vermieden werden, daß die südlichen Regionen der Vereinigten Staaten nicht wieder alsbald zur Wildniß würden?

Diese Bebenken kann auch ber eifrigste Abolitionist nicht in Abrede stellen, und sie warnen zu ernstlich vor einer unvorbereiteten Freilassung der Stlaven, wie die Abolitionisten sie unbedingt verlangen, und durch ihr unkluges und stürmisches Drängen die Lösung dieser brennenden Frage nur verzögern, weil sie dadurch Erbitterung bewirft und die Stlavenstaaten zum heftigen Widerstande aufgereizt haben, durch den bei sehr vielen Stlavenhaltern der gute Wille verschwunden ist, mit Ernst die nothigen Vorbereitungen zu diesem unsabweislichen Schritte in Angriff zu nehmen.

Wenn aber von der stlavenhaltenden Partei behauptet wird, der Neger sen der höheren Civilisation durchaus unfähig, der Stlavenstand seiner Eigenthümlichkeit für immer angemessen, und er könne im Besitze der Freiheit sich weder erhalten noch glücklich fühlen: so ist schwer zu entscheiden, ob diese Behauptung Irrthum oder nur Borwand zur Beschönigung dieses verhärteten Uebels sen.

Daß die athiopische Menschenrace in Ansehung ber geistigen Anlagen ben übrigen nachstehe, ist wohl nicht zu verstennen; sie wäre vielleicht von ben geistig begabteren Racen schon längst verdrängt und aufgerieben worden, wenn sie in körperlicher Beziehung nicht so kräftig und dauerhaft wäre, daß sie, wie keine andere, schwere Arbeit bei brennender Tropenhite und anderes Ungemach verträgt. Wo sie mit anderen in Berührung kommt, wird sie untergeordnet, und dienet selbst den Rothhäuten. Aber ohne Anlage und Fähigkeiten sind diese Kinder Afrikas keineswegs. Sie zeigen zuweilen ungewöhnlichen Scharssinn im Beobachten, versfertigen ohne alle Anleitung Werkzeuge und Geräthe, erlernen leicht

ein Sandwerf; im Bändigen der Thiere und als Kuhrleute find fie Im Kopfrechnen haben manche eine bewunderungswürdige Kertigkeit, lesen und schreiben lernen sie leicht. Man findet unter ihnen aufmertfame Beobachter ber Natur, und Empfänglichkeit fur die Schönheiten berfelben. Rach Prichard gibt es Reger, welche lateinische Berfe machen. Der schwarze Dramatifer Albridge fest burch seine Leistungen auf ben ersten Buhnen Europas in Ber-Das Gemuth bes Regers ift findlich, jur Frohlichfeit und Gefelligkeit geneigt; er liebt Musik, Gefang und Tang. sich Einer eine Beige verschaffen können, so sitt er bis Mitternacht im Kreise seiner Familie ober seiner Landsleute, wiederholt wohl hundertmal daffelbe Stuckhen, und Alle laufchen den füßen Tönen, bie ber Virtuos den nicht immer vollzähligen Saiten entlockt. zeigen gartliche Liebe fur ihre Rinder', und erfreuen fich von ihnen einer willigen Folgsamkeit. Bei menschenfreundlicher Behandlung find Reger einer Anhänglichkeit an ihren Herren und beffen Kamilie fähig, die sich bei dargebotener Gelegenheit als heroische Aufopferung Für religiösen Unterricht haben sie viel Empfänglichkeit erweiset. und Luft, die stürmische Beredsamkeit ber Methodistenprediger behagt ihnen am beften, nur wird ihnen spärlich Zeit und Belegenheit ju Theile, in religiöser Ausbildung bedeutende Fortschritte zu machen.

Wenn man ihre gegenwärtige Erziehung und Lage betrachtet, so wundert man sich über ihren niedrigen moralischen und intelslettuellen Standpunkt nicht im mindesten, wohl aber darüber, daß sie nicht viel tiefer in Unsittlichkeit und Stupidität versunken sind. Ihre Trägheit und Sorglosigkeit, ihr Hang zum Stehlen, ihre unsbändigen Leidenschaften, Sinnlichkeit, Jähzorn und grimmige Rache können gar nicht befremden, wenn man bedenkt, daß es in den meisten Stlavenstaaten unter Gelds oder Kerkerstrase verdoten ist, sie lesen oder schreiben zu lehren, oder ihnen Bücher zu geben, durch welche sie mit ihrem Justande unzufrieden werden könnten; und welches Buch ließe diese Wirkung nicht besorgen? Man würde sehr irren, wenn man diese Schwerbesochten für so verthiert halten wollte, daß sie nicht ihre Menschenrechte und das gegen sie verübte Unrecht erkenneten und sühleten. Die Ivee der Gleichberechtigung als Mensch ist ihnen gar nicht fremd, und sie wissen recht gut, daß man ihre

unveräußerlichen Menschenrechte verbrecherisch verlett. Es sen mir erlaubt, hier, wohl nicht am unpaffenden Orte, eine intereffante Beobachtung aus meinem Tagebuche einzuschalten. Am 6. April 1851, Sonntage früh, bemerkte ich in einem etwas abseitigen Theile ber Stadt New Orleans ein anspruchloses Bretterhaus, beffen brei hohe Fenfter auf jeder Seite eine Urt Rirche vermuthen ließen. Das Gebäude war nicht im besten Bauftande und die Fensterscheiben Beim Eintritte überraschte mich ber Anblid lange nicht complet. einer gang schwarzen Versammlung, in welcher nicht ein einziges weißes Geficht zu sehen war; es war die Regerfirche, ihr Inneres hinreichend licht, boch ohne allen Zierrath. Sowohl im Barterre als auf den beiden Seitengallerien befanden fich bequeme Site. Etwas Altarähnliches war nicht zu feben; wo fonst in driftlichen Rirchen ber Altar zu fenn pflegt, ftand eine funftlose Rednerbuhne, einem breiten Schreibpulte ähnlicher als einer Rangel. felben lagen zwei schwarze nett eingebundene Bucher, bas alte und neue Testament ber Bibel. Dem Rebner zur Rechten ftand ein Krug von weißem Steingut und ein Trinkglas. Die Versammlung bestand aus etwa 800 Negern und Mulatten, es hatte jedoch bie boppelte Zahl hinlänglich Raum gefunden. Auf ber Buhne ftand ein schwarzer schwarz gekleibeter Rebner, nur ber weiße Sembkragen und seine alabaftergleichen Bahne ftachen ab. Der mobetreue Frad ftand ihm gut. Er mochte etwa 34 Jahre gahlen, war ein geborner Redner, ber einigen Unterricht in der Rhetorif genoffen zu haben ichien. Sein außerer Bortrag war ungemein feurig, boch feineswegs unnatürlich, sein ganzer etwas agiler Körper rebete mit. Stimme war ungemein ftart und burchbringend, jugleich von großem Umfange, wenn er gemäßigt und fanft fprach, fogar angenehm, bei erhöhter Emphase bagegen etwas freischend. Nach feiner Barme ju urtheilen, mußte er ichon lange geredet haben, als ich eintrat. Einmal schien er ganz erschöpft und angegriffen, und sank auf einen Stuhl im linken Binkel seiner Buhne, wo ein Borhang ihn am Sälfte ben Bliden ber Andachtigen entzog, mahrend bem bieselben ein furzes Lied absangen. hierauf las er mit ungemein sanfter Stimme eine Stelle aus bem neuen Testamente, mas er im Berlaufe ber Rebe mehrmals that, boch ftanten bie gelesenen Stellen

mit bem Inhalte seiner Rebe nicht immer in sehr festem Zusammenbange. Bei einigen mit ungewöhnlichem Feuer vorgetragenen Stellen feiner Predigt, oder wenn er fich einen Wit, eine pikante Unspielung auf die Stlavenhalter erlaubte, wurde ihm ichallender Beifall mit Rund, Hand und Ruß gezollt. Um lautesten war ber Beifall einiger Beiber, beren mageres Aussehen und schlechter Anzug zur Genüge bewiesen, baß fie von ihren herrschaften übel gehalten ma-Der Rebner fprach nämlich über bas Unrecht ber Stlaverei und bie qualvolle Lage ber Stlaven. Einige freie Farbige, bie man von ben Stlaven leicht unterscheibet, blieben fichtlich unbewegt. Thränen ber Rührung, auf die es ber Redner abgesehen zu haben ichien, floffen boch nur wenige. Gin ftrenger logischer Busammenhang ber Gebanken war nicht vorhanden; er rebete unverkennbar aus bem Stegreif und wollte mehr auf bas Gefühl als auf ben Berftand ber Buhörer wirken. Sein Englisch war nicht gang schriftgemäß und rein, aber nur um popular zu senn; benn bie Reger sprechen viele Wörter anders aus, als bie Amerikaner, legen auch zuweilen Bortern eine andere Bedeutung unter, wie es vornehmlich in Louistana und Texas bemerkbar ift. Seine ganze Deflamation war ein fulminanter Angriff gegen die Stlaverei, und fo gang rudfichtslos, bag folche Rebefreiheit am Sauptmarkte bes nordamerifanischen Stlavenhandels höchlich befrembet. Ich hätte ge= wünscht, daß einige Stlavenhalter zugegen gewesen wären. 3ch babe einige Stellen aus bieser intereffanten Oration an Ort und Stelle aufgezeichnet und theile hier einige mit.

"Der glorreiche allmächtige Gott schuf die Berge und Hügel, die Felder und Früchte aller Art nicht für unsere Herren allein, die uns von seinen reichen Gaben weniger gönnen als ihrem Bieh, die uns kaum das nöthige Futter geben, kaum unsern Leib nothdürstig bedecken; aber Arbeit, Schweiß, Berachtung und die Peitsche im Uebermaße zukommen lassen. Will es der Gute, Glorreiche so haben, daß wir schwerer arbeiten sollen als das Bieh (brute), und versachteter seyn sollen als das Bieh? Warum sollen wir an den Früchten unserer Arbeit keinen Antheil haben? Sind wir vor Gott schlechter, weil wir schwarz sind? Sollen die Weißen deßhalb unssern Leib zerschlagen; haben sie dazu ein Recht? — Sie sagen:

""Der Schwarze, die Schwarze ist mein, ich habe sie gefaust:" atann das Geld, das todte Metall dem Menschen ein solches Recht über Andere geben? Hat nicht Gott allen Menschen gleiche Recht gegeben? kann das Gold mächtiger sehn als Gott?! Das können nur unsere Thrannen und Henker sagen, aber glauben können sie es selbst nicht. Haben wir diese Mishandlung und Verachtung von den Weißen verschuldet? Sie sind in unser Vaterland gekommen, haben unsere Eltern sortgeschleppt, wie es Räuber und Raubthiere thun. D wären wir nie geboren worden, ware unser Stamm längst schon ausgestorben in diesem Welttheile!

"Sehet, wie lieb die Beißen ein Pferd haben; sehet, wie sie ihr hundchen suchen, wenn sie sich zu Tische seben, wie sie es freundlich rufen mit schönen Namen; aber uns würdiget man feines freundlichen Blides, ba heißt es nur: ""Du dummer, schwarzer Ret!!"

"Werben wir das Sklavenjoch ewig tragen muffen? werden wir immer bluten muffen unter ben Hieben der Weißen? — D nein! der gute, glorreiche, allmächtige Gott, der mit uns Erbarmen fühlt, wird in diese Finsterniß dringen und unser Elend heben. Er ist der Allmächtige, der die schändliche Gewalt des Geldes, die Ungerechtigkeit der Weißen zerstören wird, er wird uns gewiß erlösen. Iwar wird noch mancher blutige Tag kommen, die Sonne noch lange auf unsere Wunden brennen, ehe sie den Schwarzen leuchten wird wie anderen Menschen. Aber kommen muß der gluckliche Tag, so wahr der glorreiche Gott im Himmel lebt. Dam können wir auch sagen: "Unsere Kinder, unser Haus, unser Geld!"
Wenn jest eine Mutter ein Kind zur Welt bringt, gehört es nicht der Mutter, nicht dem Vater, wir haben nichts, unsere Herren haben uns, wir haben nur Elend und Schmerz.

"Schon ift ber Himmel, schon die Erde, ber glorreiche allmächtige Gott hat sie gemacht. Bon der schönen Erde und ihren Gutern haben wir zwar nichts, aber den Himmel können uns unsere Qualer (tormentors) nicht entreißen. Ilnsern Leib haben sie, aber haben sie auch unsere Seele, unser Herz? — Goddamn! — Dann müßten wir ganz verzweiseln, dann hätten wir weder Trost noch Hossinung. Meine Seele und mein Herz gehören Gott dem all mächtigen Herrn, und sonst gibt es keinen Herrn.

"Aber die Beißen, die Stlaven haben, glauben an keinen Gott, nft würden sie seine armen schwarzen Kinder nicht kausen und rkausen, nicht so verachten und qualen. Sie sind Christen, wie sagen; haben sie denn von Christus gelernt, so gegen und zu mbeln? — Goddamn! — wir wissen, was Christus Jesus der ute gelehrt hat, in diesem Buche hier steht es geschrieben. Er hat lehrt: ""Die Menschen sollen einander lieben, einander helsen und utes thun:"" wer aber Stlaven halt, der ist kein Christ, er mag nerikaner, Engländer, Franzose oder Deutscher seyn.

"Hier ift nicht bas Land ber Freiheit, sonst mußten wir ja on langst frei seyn; hier ist bas Land ber Sklaverei; Luge und hande ist hier bas Wort Freiheit, so lange wir die Sklavensten tragen.

"Wenn Christus Jesus der Gute jest nach Louistana kame, b würde alles so sehen, was würde er sagen, was würde er m? Er würde zu den Weißen sagen: ""Wo ist das falsche Siegel: Knechtschaft, das ihr den armen Schwarzen ausgedrückt habet? rflucht seh euere Grausamkeit, auf euch sollen alle die Schmerzen len, die ihr diesen Unglücklichen zugefügt habet!" Ju uns aber irde er sagen: ""Komm her, mein Bruder, komm her, meine hwester! Du hast viel gelitten, viel Unrecht ist Dir angethan worz; aber seh getrost, Dein Elend geht zu Ende, im Hause meines iters sind keine Herren und keine Sklaven, da sind alle einander ich." Wenn aber Christus sest kame, und die Weißen hätten acht über ihn — was würden sie thun? ans Kreuz ihn hängen dermorden? — Ich glaube, sie machten es ihm wie uns, sie ichten ihn zum Sklaven, sie würden sagen: ""Er stammt aus rika:" dann quälten sie ihn langsam zu Tode."

Ein Lied, welches, wie ich dachte, den Gottesbienst beschließen irbe, lautet in der Uebersetzung beiläufig:

"Wir haben einen herrn, aber unfer herr ift Gott; Der gute Gott ift unfer herr.

Er ift gut, er ist gerecht, er will nicht unser Blut, nicht unsern Schmern;

Er ift gut, er ift gerecht."

Als nach vielmaliger Wieberholung bieses Liebes, bas mit Fußstampfen begleitet wurde, ber Rebner aufs neue wieder zu reben begann, mußte meine zweistündige Ausmerksamkeit für dießmal genügen; es schien auch den Schwarzen allmählig die Andacht auszugehen, da sich mehrere mit mir zugleich entsernten.

Man rühmt häufig bie gute Berforgung ber Sklaven, und fügt hinzu, daß die Arbeiter in Deutschland, besonders in ben Fabrifen, viel schlimmer baran seven, es liege im Intereffe bet Sflavenhalters, biefelben gut zu behandeln, wie man ein theueres Pferd gut ju halten bemuht ift; und überdieß beständen ja fur Behandlung, Koft und Kleidung ber Sklaven fehr wohlwollende gefetliche Borfchriften. - Bas bie Sausfflaven bes mannlichen und weiblichen Geschlechtes betrifft, so find biefelben in jeber Be giehung viel beffer gehalten; man hat biefelben zu häuslichen Arbeiten gleich ben Dienstboten, und fieht fie als zur Kamilie gehörig an, ba sie bisweilen von der Geburt bis zum Tode in berselben Unders ift es mit ben Felbiflaven, welche unter verbleiben. einem Aufseher stehen und die Feldarbeiten verrichten. Sie wohnen in abgesonderten, von der Wohnung des Herrn etwas entfernten Baufern gewöhnlich familienweise beisammen, wo fie ihre Saushaltung für fich führen. Dit Lebensmitteln werben fie fast burchgangig regelmäßig und zureichend versehen. In dieser Hinficht ftehen fie jebenfalls beffer, als viele Arbeiter Deutschlands und anberer Länder in und außer den Fabrifen. In Ansehung ber Rleis bung sieht man Biele wohlgekleibet und Biele zerlumpt herumgehen; letteres hat auch nicht felten feinen Grund in ber Fahrläffigkeit ber Reger felbft. Die Wohnungen find häufig fehr schlecht; ein Regerhaus ift in ber Regel ein erbarmliches Logis, ein aus roben Stämmen aufgeführter Raften (log-house), burch beffen Banbe leicht Suhner und Ragen schlupfen, wenn die Bewohner die 3wischenraume nicht mit verschiebenem Material auszufüllen befliffen find; bas Dach schutt nur gegen ben brennenben Sonnenschein, felten vollfommen gegen Regen; ein Loch in ber Wand ift bas Fenfter; Dielen find nicht vorhanden. Ein falter mehrtägiger Rordwind ift in einer solchen Sutte während einer Winternacht fein leichtes Ungemach, gegen welches eine schwache wollene Dede wenig

Sous gewährt. Die jum Schute ber Stlaven erlaffenen Gesetze nuben ihnen gar wenig, ba ein Reger gegen einen Beißen fein Beugniß ablegen barf. Uebermäßige Arbeit wird ihnen von ihren berren felten zugemuthet, wohlwollenbe gonnen ihnen fogar Zeit zu einem gelegentlichen Rebenverdienste. Wenn aber ein Aufseher seine Buth auf bem Felde einmal an biesen ihm so preisgegebenen Befcopfen ausläßt, und fie blutig peitscht, ohne baß fie oft bas geringste verschulbet haben: bann wurde wohl jedem europäischen Urbeiter alle Luft vergehen, mit einem Stlaven in Nordamerika seine Lage zu vertauschen. Der noch so arg Gemißhanbelte barf sich gegen ben Aufseher beim herrn nicht beschweren, er wurde begreif-Uder Beife fein Loos nur verschlimmern. Emporente Graufamteiten gegen die Regerstlaven fallen nicht selten vor. Eine Sklavin in Texas hatte beim Melken einer Ruh das zudringliche Ralb mit Schlägen abgewehrt, ber barüber erzürnte Berr schlug fie hierauf fo graufam, daß der rechte Unterarm gerbrach. Er untersuchte ben Schaben, und äußerte bei wieberkehrender Gemutheruhe: "Das habet nichts, es ift nur ber eine Knochen entzwei."

Als ein sehr einträgliches Geschäft wird von ben Pflanzern ber Sflavenstaaten die Bucht ber Reger angesehen und betrieben. In ben Augen eines gewöhnlichen Sflavenhalters ift amifchen ber Regerund Biehzucht fein erheblicher Unterschied. Gin junges, gesundes und ftarkes Reger-Individuum gilt wenigstens 800 Doll., ein Kind von wenig Wochen wird auf 50 Doll, geschätt, um eben so viel fteigt fein Werth jedes Jahr. Es läßt fich baher leicht erachten, baß ein Stlavenbesitzer auf die Bermehrung berselben forgsam bebacht fevn werbe. Eine produktive junge Negerin kann ihrem berrn in 10 Jahren an 2000 Doll. eingebracht haben. Ob ihre Sprößlinge übrigens reine Schwarze ober Mulatten find, ift in Ansehung bes Gewinnes einerlei, ba bie Mischlinge ebenfalls Sflaven Solche Blutevermischungen sind zwar unerlaubt, aber sie bleiben immer unbestraft. Auf großen Plantagen sieht man unter ber Regerheerde schwarze, olivenfarbene und noch lichtere Gesichter. Regermutter lieben Rinder von gemischtem Geblute mehr, als bie von reiner afrifanischer Abstammung.

Die Glieber einer Regerfamilie hangen gewöhnlich mit fehr

intensiver Liebe an einander, und eine Trennung ist für sie bas allerschmerzlichste. Die Schmerzen = Scenen, welche bei Berfausen, besonbers bei öffentlichen Versteigerungen ber Sklaven vorfallen, find schon oft beschrieben, aber nicht übertrieben worden; es ereignen fich babei Auftritte, von welchen eine übertriebene Schilderung unmöglich ift. Ich wohnte einer Negerauction in New Orleans bei, wo an 70 Individuen versteigert wurden. Dabei fam unter andern ein Neger von 40 Jahren mit seiner fünfzehnjährigen Tochter aum Berkaufe. Der Bater wurde zuerft ausgeboten und einem teranischen Pflanzer zugeschlagen, ber nun feche Schwarze ersteigent hatte, und foeben fich anschiefte, mit ihnen nach bem Safen gu giehen, um sie auf bas Dampfboot zu bringen. Da gewann ber bisher unterbrudte und stumme Trennungsschmerz bei Bater und Tochter jenen unbeschreiblichen Ausbrud, ben feine Feber und fein Binfel barzustellen vermag, von bem aber, weil eine ichwarze Saut bie beiben Leibenden bebedte, Räufer und Buschauer eben fo wenig berührt murben, als etwa ein Fleischer, ber bas Ralb von ber Ruh binwegnimmt, von bem Schmerze beiber fich affiziren läßt. -Die Bitten bes Baters und ber Tochter ließen ben Teraner fichtlich unbewegt, er nahm ein neues Primchen Rautabaf, und schien, ba es eben ausgeboten wurde, ben Verfauf bes Madchens noch abmarten zu wollen. Raum war sie ausgerufen, so wurde fehr lebhaft auf sie geboten, und auch ber Teraner bot zuweilen mit; als aber 900 Doll. standen, schien keine Luft, mehr zu geben, ihn weiter aufhalten zu können, er brachte seine bereits erstandene lebendige Waare in Ordnung, und entfernte fich langsam. Der Bater schien fich ins Unvermeibliche ju fugen, aber bie Tochter bem Schmerze zu erliegen. Mittlerweile hatten fich bie Kaufluftigen bis auf 940 Dollars hinauf getrieben, und immer wurde noch bollars und halbs bollarmeise zugesett. Der Teraner hatte fich schon auf 20 Schritte zurudgezogen, ba wandte er fich ploglich um und fchrie: "960!" es folgte eine Bause — und ber Auctionator rief endlich: "960 Dollars jum - britten Mal!" - Bahrend ber gangen Sanblung war weber bei ben Lizitanten noch bei ben Zuschauern bie geringste Theilnahme weber für ben Trennungsschmerz noch für die jest eingetretene Freude ber beiben Schwerbetheiligten zu entbeden, und ich

zollte bei mir selbst bem Texaner meine volle Anerkennung, daß er sich endlich hatte bewegen lassen, den hohen Preis für das Mädchen pu bezahlen, um ihm die schmerzliche Trennung von dem Bater zu ersparen; wie wurde ich aber enttäuscht, als mir bedeutet wurde, der Bater habe seine Baarschaft, die er sich vielleicht von früher Jugend an zusammengespart, zum Kause seiner Tochter beigesteuert!

Wenn eine größere Zahl von Negerstlaven, 20 ober 40 zussammen, transportirt werden, so sind sie paarweise zusammengesesselt, und die Paare durch eine eiserne Kette verbunden, einige mit gesladenen Gewehren versehene Neiter hintendrein escortiren den Zug. Ein stüchtiger Stlave, der auf den Anruf nicht steht, darf nach dem black code (Stlavengeses) unbedenklich niedergeschossen werden. Ein solcher Transport sieht in den nordamerikanischen Freistaaten, sür den, welcher daran noch nicht gewöhnt ist, etwas sonderbar und auffällig aus.

Es ift nicht rathsam, in einem Stlavenstaaate sich misbilligende Neußerungen über die Stlavenwirthschaft zu erlauben, lebhafte Sympathieen für die Stlaven an den Tag zu legen, oder sich mit Stlaven in lange vertrauliche Gespräche einzulassen. Philanthropische Tendenzen dieser Art gelten als revolutionär und würden sehr summarisch bestraft werden. Die Stlavenhalter sagen: "Wir müssen immer sehr auf unserer Hut seyn, die Abolitionisten im Norden senden häusig Emissäre aus, um uns die Stlaven aufzuhehen oder zu entführen."

Unter ben Deutschen in Nordamerika finden sich nur sehr Wesnige, welche Sklaven halten, die Franzosen befassen sich mehr damit, aber sie sind humaner in der Behandlung derselben, und die Sklaven lassen sich immer viel lieber von einem Franzosen, als von einem Amerikaner kaufen.

Man hat schon viele und mancherlei Plane zur Aushebung ber Stlaverei entworfen, daß sie aber allsammt wirkungsloß ge-blieben sind, hat die Erfahrung sattsam gelehrt. Die Zahl ber Stlaven in Nordamerika vermehrt sich von Jahr zu Jahr. Die Herren bes Sübens sagen immer: "Die Sklaverei läßt sich nicht auf einmal und unvorbereitet ausheben:" aber was thut man benn, um auf die Lösung dieser großen Frage einzulenken? gehört bahin

bas Verbot, die Sklaven lesen und schreiben zu lehren? Die Entziehung aller Bildungsmittel? Wehe, wenn man blind für die wachsende Gefahr wartet, dis die ungeheure Masse von mehr als drei Millionen Schwarzen endlich selbst die Ketten bricht!

Freie Farbige leben in ben Vereinigten Staaten 425,000. Als das Einfangsgeset im Jahre 1850 in Wirksamkeit trat, sahen sich viele, die ihre legale Freiwerdung nicht darzuthun vermochten, bedroht, und flohen nach Canada und Mexico; wodurch sie den saktischen Beweis lieserten, daß sie sich trot ihrer eben nicht gunstigen Lage in der Freiheit nach den Fleischtöpfen Aegyptens nicht zurücksehnten. Wenn ein Theil der freien Fardigen die Freiheit mißbraucht, mehrere sich der Trägheit und Unmäßigkeit ergeben, so sällt die meiste Schuld gewiß auf die Weißen, die ihnen die Mittel der Bildung vorenthielten.

So sehr auch die Bewohner der fflavenfreien Staaten in ihren abolitionistischen Bestrebungen die Stlaven zu begünstigen scheinen, und unablässig auf ihre unbedingte Freilassung dringen: so bethätigen sie doch gegen die unter ihnen lebenden freien Farbigen sehr wenig Wohlwollen, ihr Betragen gegen sie ist vielmehr durchgängig ungerecht und feindselig.

Der freie Farbige ift gesetlich mit bem Weißen gleichberechtigter Staatsburger, aber er genießt bieses Recht nur ba, wo man es ihm nicht nehmen oder verkummern kann. Er barf bei öffentlichen Bahlen fast nirgende, wenigstene nicht unbeleidigt, erscheinen; baber betheiligen sich so wenige von ihnen an diesem Rechte eines Staatsbürgers. Im Bostwagen ift ihm unter ben Weißen fein Blat gegonnt, er muß oben brauf fich behelfen. In Kirchen bulbet man ihn entwedet gar nicht, ober nur in einem Winkel; nur bie Ratholiten find dießfalls liberal; ja fogar in ihren eigenen Rirchen läßt man fie nicht ungeftort und ungeneckt. Rur ausnahmsweise werben ihre Kinder in den Schulen ber Weißen jugelaffen; ihre eigenen Schulen wurden vom weißen Bobel ichon oft zerftort. Man gestattet ihnen nicht einmal Gewerbsfreiheit; beginnen sie ein Bewerbe, bas man ihnen nicht gönnt, so werben fie barin so behindert und geftort, baf fie es aufzugeben genothigt find; in ber Stadt New York bekommt fein Farbiger Erlaubniß, eine Lohn-Fuhrgelelegenheit zu halten. Die Aufnahme in öffentliche Wohlthätigkeitse anstalten wird ihnen entweder versagt, ober barin ihnen nur ein abgesondertes Plätchen angewiesen. Ihre Häuser sind vom Pöbel schon oft ausgeplündert und in Brand gesteckt worden, ohne daß hierzu irgend wäre Veranlassung gegeben worden.

Man sieht hieraus, daß die fflavenfreien den Stlavenstaaten bezüglich der Behandlung gegen Farbige nichts vorzuwerfen berechetigt sind, und daß die Lage der Farbigen innerhalb der Bereinigten Staaten weder in der Stlaverei noch in der Freiheit eine beneis benowerthe ist.

Man fühlt es wohl, daß man den Berachteten Unrecht thut, und sucht es auf mancherlei Weise zu rechtsertigen oder zu entschuldigen; man entwirft von ihnen das abschreckendste Bild, schilsdert sie verthiert und lasterhaft, als wenn kaum eine Spur von Menschlichkeit an ihnen zu sinden wäre; aber die Argverleumdeten sinden auch ihre Bertheidiger, welche der Welt die Wahrheit derichten. Ein Entschuldigungsgrund für die schlechte Behandlung der Fardigen muß besonders erwähnt werden. Man sagt: "Die Weißen sühlen eine natürliche unüberwindliche Abneigung gegen die afrikanische Race, schon die Ausdunftung derselben ist ihnen unerträglich." Man möchte hier fragen: "Riechen denn nur die männlichen Fardigen so übel?" Aus der großen Zahl von Mischslingen, Mulatten, Terzeronen u. s. w. läßt sich wohl kaum auf eine allgemeine Abneigung der weißen Männer gegen die weiblichen Karsbigen schließen.

## IV. Geschichtlicher Ueberblick.

## 19. Urfprung der Bereinigten Staaten.

Sebaftian Cabot entbedte ichon 1497 bie Oftfufte von Rorbamerita; aber bie ichauerliche Wilbniß bot weber Metallichate, noch lodte fie bamals zu einer Anfiedlung. Walther Raleigh's

Mieberlassungsversuch in Virginien zerftörten 1586 bie feinblichen Indianer. Noch manches Unternehmen dieser Art scheiterte, bis der beherzte Barthol. Gosnold, vom Könige Jacob I. von England bewogen und ermächtigt, mit seinen kühnen Genossen in die Urwälder von New England, Virginien, Pennsplvanien und Carolina eindrang, wo sich von 1607 an unter mancherlei Beschwerden und Gesahren dauernde Kolonien bildeten, die Hollander 1614 am Hudson sich niederließen und New York gründeten, die englischen Puritaner von 1620 an Massachusetts besiedelten, Lord Baltimore 1632 mit 200 in England versolgten katholischen Familien Maryland bevölferte, und die Schweden 1638 am Delaware sich sessiehten.

Der zwischen ben Ansiedlern verschiedener Nationen entstandene langwierige Haber brachte endlich 1664 dieselben unter die Obersherrschaft Englands, von wo an die englische Nationalität allen mehr und mehr gemeinsam wurde, und so der Arystallisationstern des anglo-amerikanischen Bolkes entstand.

England förberte anfänglich und sah mit Wohlwollen bas rasche Aufbluhen seiner nordamerikanischen Kolonien, weil es darin seinen vielseitigen Vortheil nur zu deutlich erkannte. Es ist aber eine selbst für England unlösliche Aufgabe, die materiellen Interessen der Kolonien und des Mutterlandes in gedeihlichem Einklange zu erhalten.

Die einzelnen Kolonien hatten schon von ihrer Entstehung an verschiedene Versassungen und Verwaltungsformen, und sie wurden im Verlause ihrer Entwidelung noch vielsach geändert; aber es zeigte sich bei allen das Streben nach freieren republikanischen Einrichtungen, welches trot dem Widerstande der Kolonisationsgesellsschaften oder einzelner Gründer von Kolonien, ja selbst den Bemühungen der englischen Könige gegenüber nicht erfolglos blieb. Die politischen und kirchlichen Parteikämpse hatten ja so Viele bewogen, ihre europäische Heimath zu verlassen, um dort für ihre Rechte und Güter Sicherheit und mehr Freiheit zu sinden.

Die Könige Englands suchten von Jacob I. an die Kolonien zu Prvinzen und Krongutern zu machen; so wurden New Jersey, New York, Rhobe Island, Connecticut, New Hampshire und Massachusetts von Carl I. zu einer Provinz Rew England vereiniget.

Bom Parlamente, worin die Kolonien nie vertreten waren, wurden sie immer stiefmutterlich behandelt.

Die Kolonisten konnten ihre Eristenz nicht anders als durch kandwirthschaft, Gewerbe, Handel und Schiffsahrt sichern, und derseinst zu Wohlstand gelangen; sie ersaßten und betrieben diese Erswerbszweige mit genügender Kraft und Intelligenz. Aber dies sette sie ein ein nimmer auszugleichendes Misverhältnis zum Mutterslande. Die Produkte der nordamerikanischen Landwirthschaft waren dieselben, welche England erzeugte; durch Gewerde, Schiffsahrt und handel war England reich und groß geworden, und war nun nicht im mindesten geneigt, etwas von seinen Monopolen und Errungenschaften an die Kolonien sahren zu lassen; vielmehr sollten ja diese sitt und für nur zur Hebuug und Wahrung der mutterländischen Wohlsahrt dienen.

Während seinen inneren Kämpsen und Erschütterungen hatte England seine nordamerikanischen Besitzungen zeitweilig weniger scharf im Auge behalten können, was für die Entwickelung und Kräftigung berselben gedeihlich war. Als sie sich aber bis zum Jahre 1688 ansehnlich gehoben hatten, säumte die Regierung nicht, das Bershältniß zum Mutterstaate strenger zu regeln und ausmerksam zu überswachen, stieß aber dabei schon gar oft auf harten Widerstand, und die königlichen Statthalter hatten ein sehr schwieriges Amt.

Wie sehr auch Cromwells Navigationsacte vom Jahre 1651 Englands Schiffsahrt und Handel hob, so drückend war sie dagegen für die Kolonien, welche ihre Produkte mit schwerem Zolle mur nach England verschiffen, und auch nur da Waaren einkausen durften. Ja sogar der Handel zwischen den Kolonien war nur Engländern gestattet. Eben so beschränkte und unterdrückte man die Gewerbe. Alles, was irgend nur erheblichen Bortheil brachte, durfte in den Kolonien nicht verserigt werden. Sie durften wohl spinnen, aber nicht weben; Eisen schwelzen, aber mit Stahl sich nichts zu schassen machen, weder eine Säge, Scheere, noch ein Federmesser machen; solche und bergleichen Dinge mußten sie den Engländern abkausen. Die Engländer hatten sich den Negerhandel ausschließlich vorbehalten und brachten die Schwarzen in Massen nach ihren Kolonien. Die Quäfer und Puritaner mochten aus religi ösen un

Humanitätsgründen dagegen schreien, Pennsplvanien, Georgien und Carolina remonstriren, wie sie wollten — es war der allereinträglichste Handel, und hinter demselben war noch eine schalkhafte, weit hinaus berechnende Politif verdorgen. Dem katholischen Maryland, das allen Religionsparteien eine Freistätte eröffnet hatte, wurde die Glaubensfreiheit geraubt, und es begannen die Verfolgungen gegen die Katholiken, wie im Mutterlande. Die Kolonisten murrten und grollten über dieses Alles, aber sie konnten sich vor der Hand nicht helsen.

Die Unfiedler in Rordamerifa hatten fich unter Mühjeligkeit und Befahren aller Art zu einem erträglichen Buftande emporgearbeitet; an Beschwerben und Entbehrungen waren fie gewöhnt, im hohen Grabe abgehartet; bas Rugelrohr war ihnen unentbehrlich, wie die Art, fie bedurften es jur Jagd wie jur Bertheibigung gegen die Indianer, und wurden im Gebrauche beffelben vollendete Meister. Man begreift, bag Manner biefer Art unter folden Umftanben nicht fo leicht jum Aufgeben beffen, mas fie festhalten ober erftreben ju muffen glauben, gebracht werben tonnen. Dazu tam noch ber langwierige, beschwerliche, aber für fie fehr instructive frangofische Rrieg von 1752 bis 1762. England wollte bie Franzosen, welche von Canada aus die Ausbreitung ber englischen Rolonien im Missippi Thale hindern wollten, aus Nordamerifa vertreiben. Das war ben englischen Kolonisten gang genehm, und fie' nahmen an biesem Kriege willigen und thatigen Antheil jur volltommenen Bufriedenheit Englands. Sie lernten mahrend bemselben zusammenwirken, ihre vereinten Rrafte tennen und üben; englische, wohlgeschulte Offiziere unterwiesen fie in Allem, was jum Rriege gehort, und bie Schuler zeigten Faffungefraft genug. Run war ber Rrieg fiegreich beenbet, bie Frangosen hatten ihr Canada sogar verloren; aber ber Rrieg hatte England viel Gelb gefostet, bas follte aus ben Rolonien nun wieber balb herausspekulirt werben; aber man bebachte nicht, bas ber Krieg auch die Kolonien hart mitgenommen hatte und daß fie ber Erholung bedurften. Das mahrend bem Kriege eingetretene gute Einvernehmen schwand alsbald wieder, ba man ihnen aumuthete, zur Bezahlung ber burch ben Rrieg verursachten Schulben beigufteuern.

## 20. Der Unabhängigfeitefrieg.

Der neuen Besteuerung widersetten sich die Kolonien mit einmuthiger Entschiedenheit; verschärfte Zollvorschriften vermehrten ihre Erbitterung, die Stempelacte steigerte sie 1765 bis zur heftigen Entnistung. Bereine traten zusammen, man vermied, englische Waaren zu kaufen, das angelangte englische Stempelpapier wurde zu New Jorf unter großem Lärm verbrannt; Berunglimpfungen gegen die englischen Beamten mehrten sich und gingen in Gewaltthätigkeiten über; die Zurücknahme der Stempelacte besänstigte die Gemüther seineswegs. Der aufständischen Stadt Boston wurde das Hasen necht genommen; aber solche Verfügungen konnten die verhaßten englischen Regierungsorgane nicht mehr durchführen; man verschloß vielmehr den englischen Schissen selbst mehrere Häsen und warf ihnen am 26. Dezember 1773 zu Boston 342 Kisten Thee ins Reer.

Ein General-Congreß trat am 5. September 1774 in Philadelphia zusammen. Die 51 Mitglieder, barunter George Bashington und John Abams, erkannten ganz die verhängniß-volle Lage und die Größe des Wagnisses, zu welchem das Volk kürmisch drängte. Es wurde beschlossen, alle commerzielle Versbindung mit dem Mutterlande abzudrechen, aber zugleich eine Vittsschrift an den König versaßt, worin die bisher so schwer verletzen Rechte der Kolonien ungeschmälert zurück verlangt, aber zugleich die seterlichsten Verschreungen ausgesprochen wurden, daß man die Berbindung mit Großbritannien und die Vorrechte der königlichen Krone ausrecht zu erhalten geneigt sey. Aber der Riß war schon zu groß; die Stimme der Mäßigung, auch wenn man sie für ganz aufrichtig und als Volksstimme hätte ansehen können, wäre im raschen Drange der Ereignisse wirkungslos verklungen.

Der englische General Gage wollte sich ber in Concord vorhandenen Kriegsvorrathe bemachtigen, und ließ einige Führer ber Bewegung festnehmen; da floß am 19. April 1775 bei Lexington zum ersten Male Blut und — ber offene Krieg war ausgebrochen.

England fah feinen leichten Rampf vor fich, und bot alle seine Rrafte auf, fich ben Beste feiner einträglichen Rolonien in Nords

amerika zu erhalten. Ein Heer von auserlesenen Kriegern und beursche Miethstruppen mit ben geschicktesten Ofsizieren und bes sehligt von talentvollen Generalen, wurden bahin eingeschifft. Rebst bem hatte man sich bes Beistandes zahlreicher und kriegerischer Indianerstämme durch allerhand Mittel und große Opfer versichert.

Die Kolonien befanden sich beim Beginn des Krieges im entschiedenen Nachtheile. Sie hatten keine gemeinsame Verfassung, keine kräftige, das große Unternehmen leitende Regierung; sie hatten weber Geld noch Kredit, keine Magazine und keine Seemacht. Ihre Bundesarmee bestand bei Eröffnung des Kampses aus 15,000 Rekruten ohne Disciplin, ohne Mannszucht und ohne geeignete Offiziere.

Unter so verzweifelten Umständen unternahm der unvergleichliche Washington bennoch das Oberkommando. Die makellose Tugend, die reinste Vaterlandsliebe, die Festigkeit des Charakters, die einnehmende Sanstmuth des Herzens, die berechnende Klugheit, der natürliche Scharsblick, die Erfahrung im Kriege von Jugend an, der nie wankende Muth dieses verehrungswürdigen Mannes im Alter von 43 Jahren allein konnte zu der Hoffnung eines glücklichen Ausganges berechtigen.

In der Schlacht bei Bunkershill (Marz 1776) behielten bie Englander unter General Gage die Oberhand. Washington siegte zwar bei Trenton und Princetown, wurde aber bei Brandyswine von Cornwallis geschlagen.

Diese Nieberlage war ein harter, entmuthigender Schlag für die Amerikaner, und ihre Sache trat in das allerbedenklichste Stabium. Der Ruf zu den Wassen für die Freiheit verlor mehr und mehr seine Kraft; Alles begann zu erschlassen, sich zu verwirren. Es sehlte Geld für Proviant, Sold und Wassen; das Papiergeld verlor seinen Werth schon, ehe es ausgegeben wurde, Niemand wollte es nehmen. Die Beamten und Lieferanten betrogen in unverschämter Weise, und verkausten den Engländern für blankes Geld Wassen und Mundvorrath. Die Soldaten rissen aus, und gingen entweder zum Feinde über, wo ihnen Alles in überschwenglicher Fülle geboten wurde, oder kehrten zu ihrem Heerde zurück, wo Indianerbanden schon Alles verwüstet und gemordet hatten, oder dieses in nächster Aussicht stand; welche bei den Fahnen verharrten, wurden demoralis

firt, unbotmäßig, ftorrig, riele murben erichenen. Generale mann baufig aus. Der Krieg hatte nich mehr und mehr im Lande verbreitet, und auf ungähligen Punften murbe gugleich verdeert und gemorbet; wo Englanter oter Intianer eintrangen, murte meter Greis noch Beib verschont; Erftere friesten Gauglinge aus ber Biege an ihr Bajonnet, hielten fie ben verbundeten Rothbauten gur Ermuthigung vor, wenn die Streitart ob folden Graueln ber hand entfallen wollte: bie Menschen beiberseits waren zu wilden blutburftigen Bestien geworben. Auch im Congresse war ber Gifer erloichen: manche Staaten fchickten feine Abgeordnete und entzogen fich jeglicher Bervflichtung. Un Militararate und Kelbavothefen war faum zu benken, ba bas Werbgelb für einen gemeinen Solbaten icon 1000 Doll. überftieg. Gelbft ber eble Bafbington murbe von Rabifalen und englisch Gefinnten verleumbet und angeseinbet; er fonnte feiner Bartei es recht thun, jebe marf ble Schulb bes Unbeile auf ihn. - Ber hatte an Bafbingtone Stelle unter fold baotischen Beträngniffen bie Cadje bes Bolles nicht aufgegeben? Es mochte wohl oft fein Berg bluten, und er bellagte melimuthig alle biefe Hebel, aber er verzagte nicht. Beffere Menichen, bie beine Große noch zu begeistern vermochte, ftanten zu ibm; Die Muth bee Keinbe trieb auch oft unvermuthet racheglubente Schwaren gu beien Rahnen. Der vollftanbige Gieg bei Sugutung um It fAider 1777, wo ber General Bourgoons milk bill Munn engliten Rerntruppen gefangen wurde, war ber entifie ibente Mannegoude, und gab ber unterm 4. Juli 1776 gefolgen Borifpopopleite. erflarung ber 18 Bereinigter Stutter Ruftwart mit Vie erfermung.

Frankreich, dessen Köng der bei gene Antibenante aus eine genisen Abgesanden Frank i benanger, der Antibenante aus eine Dfiziere, Mässen unt Buntlion gegennner haus, ihred um der Bandniß mit dem junger Kreikente unt ihres hause aus absetzen krieken der Antiben von Antiben von Antiben von Antiben von Kreikente und ihre hausen der kreikente und der gene eine krieken der Antiben von der gene eine kreikente von der gene eine kreikente von der kreikente der kreikente der kreikente der kreikente und haben kakente kreikentelbeiten spatiger allegen der Hollen der Kreikentelbeiten geger kreikente und Hollen bestellt geger kreikente und Kreikentelle geger kreikentelle und Kreikentelle geger kreikentelle und Kreikentelle geger kreikentelle und Hollen bestellt geger kreikentelle und Kreikentelle geger kreikentelle und Hollen geger kreikentelle und Kreikentelle geger kreikentelle und Hollen geger kreikentelle und Kreikentelle geger kreikentelle und Kreikentelle geger kreikentelle und Kreikentelle geger kreikentelle und Kreikentelle geger kreikentelle geger kreikentelle und Kreikentelle geger kre

barauf ein Gleiches. So wenig Sympathie hatten bie von fremdem Marke sich nährenden Engländer unter den seefahrenden Bölkern-Um 18. Oktober 1781 kam es bei Yorktown in Birginien zum letten entscheidenden Treffen, in welchem endlich auch Cornwallis nicht nur von Washington und Rochambeau geschlagen, sondern sogar mit 6000 Mann gefangen wurde.

Das stolze Großbritannien war hart gebehmuthiget, bestegt von seinen Kolonien, die nur drei Millionen Einwohner zählten; es mußte endlich 1782 die Unabhängigseit der 13 Vereinigten Staaten anerkennen, und froh seyn, daß ihm Canada blieb. Die Schabensfreude seiner vielen Feinde, mit welchen der Friede 1783 zu Stande kam, mag ihm sehr bitter gewesen seyn.

Jest benkt selten ein Amerikaner mehr baran, baß europäische Monarchen bie republikanischen Freiheiten ihnen erkampfen und schüßen halfen; was Frankreichs Bourbonen vielleicht bereueten, als sie in England eine Zufluchtsstätte suchen mußten.

## 21. Die Berfaffung ber Bereinigten Staaten.

Mit ber Erlangung ber Unabhängigkeit war bie Revolution feineswegs beendiget, und die Wehen bes verheerenden und bemoralisirenden Krieges singen eben an recht fühlbar zu werben. lange ber Keind im Lande war, mußten die einzelnen Staaten aufammenhalten, follte ihre Unterjochung nicht fogleich eintreten. Run ba er abgezogen mar, zerfielen und verwirrten fich alle Berhaltniffe immer mehr. Selbst bie Solbaten wollten nicht auseinandergeben, forderten brobend ansehnliche Belohnungen und verübten mancherlei Unfug. Bom Zahlen zu gemeinschaftlichen Zweden wollte nun gar Niemand mehr wiffen; im Gegentheile machten die Burger ber eingelnen Staaten an bie Confoberation, ber man boch faum einen Schatten von Gewalt einräumte, unermegliche, ja lächerliche For-Während bem Kriege war Papiergelb im Betrage von berungen. nahe an 400 Millionen Doll. ausgegeben worden, aber sein Werth war bermaßen verschwunden, daß für ein Pfund Butter vierzig Dollars bezahlt wurden. Man verlangte die Einlösung dieses Bargeldes nach dem Rennwerthe: von went und wunte es enpeliet eben sollte und binner, das muste aber Alemand: und is wurde zum Alerger vieler kurstähniger Sveltuamen nur ar I Prop. emsöft. Jeder Staan ündre sein Inverse zu wahren, pat Follgesese, ahte Gränzbestämmungen, wudurch anderen ar nale persent wurde; r sollte solche Häntel üblichinen? wen islae die nuswoiningen Umegenheiten leiten, da man den Grungers par nacht mehr aktue. E Souversinisis der einzelmen Sanner war das Inst. dem Ale blendet dienten, so übersent und das Berünfung einen Genandsvalt sich erweich, ohner welche das Berünfung eine Genanntsen und sich erweich, ohner welche das Berünfung eine Genanntsen und sich erweich, ohner welche das Berünfung eine Gesammisen und plat sich erweich, ohner welche das Berünfung eine Gesammisen und plat von

Bajbington war nach dem Jelligung auf sein kantiginchen ount Bernon purädigelehen. Er dane für alle some Tienste gar his verlangt, vielmehr hans er noch sein eigenes Bennigen gesert. Er musie nur abennals den Keiner des Benediendes som, 6 durch Anarchie dem Udmengunge nach gekreicht war. Die entse Berwirung und ein erkeichnes Siechthum des Gamen hane blich den Bunich einer retwenden und heisenden Generalgewalt engt. Eine zu Philadelichie gekreichen Ernrenden und reifte Baibingern's beriech die Berknitung im Mai 1767, und merkwärtige Unfunte berieften wurde verlagt.

Es war eine ierr ihwierige Anigabe, bei tem hartnädigen fthalten ber Bundestaaten an ihrer Seuverainian und ihren mberinteressen eine frastige Commassemalt zu ichassen, da man 1 gegen die gestürzte englische Regierung gehegten has im vornsein auf sie überrung. Rhode Island und Nordearelina widersten sich der Annahme ber Bundesversasung am eitrigsten, obson sie von dem allverehren Bater Baihington fam. Dennoch ube sie im Januar 1788 allgemein angenommen, und Bashingsum am 14. April 1789 einstimmig zum ersten Präsidenten erwähltem nun an bildeten die Staaten: New Hampibire, Nassachusens, sobe Island, Connecticut, New York, Pennsplyanien, New Jers, Delaware, Maryland, Birginien, Nordearolina, Sübearolina b Georgien ein geordnetes Ganze, und die Nordamerikanische uten war ins Leben getreten.

Die einzelnen Bumbesftaaten hatten ihre Berfaffungen ichon

früher geregelt, und nach Erringung ber Unabhängigfeit vollenbe in Orbnung gebracht. Die Annahme ber Unionsverfaffung machte noch einige Beränderungen nothwendig; es mußte nämlich basjenige baraus entfernt werben, was mit ben Bestimmungen ber Unionsverfaffung im offenbaren Widerspruche ftand. Washington war beim Entwurfe biefer Berfaffung mit vieler Umsicht und flugen Borbebacht zu Werke gegangen und hatte Alles forgfältigst vermieben, was einer unnöthigen Beschränfung ber Freiheit ber Einzels ftaaten zu Bunften ber Centralregierung nur entfernt ahnlich gewesen Bon biefer Seite betrachtet mag bas merkwurbige Dofw ment allerdings als ein Meisterstück angesehen werden. Es gereicht biefer Verfassung gewiß auch zur nicht geringen Empfehlung, baß . fie bis auf ben heutigen Tag mit ben wenigen Berbefferungen und Rufagen von ben Jahren 1791, 1798 und 1804 in voller Kraft und Wirksamkeit verblieben ift. Nur scheinen alle Jene bie allfeitigen Berhältnisse und Buftande bes nordamerifanischen Freiftaates nicht bedachtsam zu wurdigen und mit benen anderer Staaten und Bölfer unbefangen verglichen zu haben, welche ba meinen, fie fer im Stande, alle Welt zu beglücken ober anderswo baffelbe Ergebnik wie in Nordamerita herbeiguführen.

Ich hoffe mehreren Lesern dieser Blätter einen Dienst zu erweisen, wenn ich die vielbesprochene Urkunde hier vollständig mittheile.

## Berfaffung der Bereinigten Staaten von Nordamerita.

Wir, das Wolf der Bereinigten Staaten, in der Absicht, eine voll- kommene Vereinigung zu bilden, Gerechtigkeit zu gründen, innere Ruhe zu sichern, für gemeinsame Vertheidigung zu forgen, allgemeine Wohlfahrt zu fördern, und ben Seegen der Freiheit uns und unsern Nachkommen zu erhalten, verordnen und setzen sest diese Verfassung für die Vereinigten Staaten von Nordamerika.

#### Artifel I.

## 1. Section.

Alle hierin verliehene gesetgebenbe Gewalt foll einem Congreffe ber Bereinigten Staaten übertragen werben, welcher aus einem Senate und einem Reprafentantenhause bestehen foll.

## 2. Section.

- S. 1. Das haus ber Repräfentanten foll aus Mitgliebern bestehen, welche alle zwei Jahre von bem Bolke ber verschiebenen Staaten gemählt werben, und die Wähler jedes Staates follen die für Wähler des zahlzeichsten Zweizes ber Gesetzgebung in ihrem eigenen Staate erforderlichen Eigenschaften besthen.
- S. 2. Niemand soll Reprafentant (Abgeordneter) werden konnen, bet nicht bas Alter von 21 Jahren erreicht, 7 Jahre lang Burger ber Bereinigten Staaten gewesen und zur Zeit seiner Erwählung nicht ein Einwohner bes Staates ift, in welchem er gewählt werden soll.
- S. 3. Die Reprafentanten und die Directen Steuern follen unter ben verschiebenen Staaten, welche zu biefer Union gehoren mogen, ihrer Boltszahl gemäß vertheilt, biefe Boltszahl aber fo bestimmt werden, daß m ber Gefammtzahl freier Berfonen (Die auf eine bestimmte Bahl von Jahren Dienftpflichtigen mit eingerechnet, Die nicht besteuerten Indianer abgerechnet) brei Funftheile aller übrigen Berfonen hinzugerechnet werben. Die breimalige Rahlung foll binnen brei Jahren nach bem erften Bufammentreten bes Congreffes ber Bereinigten Staaten vorgenommen werben, und spater von 10 zu 10 Jahren in folder Weise, wie es ber Congreß burch ein Gefet bestimmen wirb. Die Bahl ber Reprafentanten foll Einen für jebe Dreißigtaufend nicht überfteigen, aber jeber Staat foll auch minbeftens einen Bertreter haben, und bis biefe Bahlung volljogen febn wirb, foll ber Staat Rem Bampfhire brei, Maffachufetts acht, Ahobe Island und Providence einen, Connecticut funf, New York feche, New Jersey vier, Bennsplvanien acht, Delaware einen, Maryland sechs, Birginien zehn, Nord-Carolina fünf, Süd-Carolina fünf und Georgien brei zu mahlen berechtiget febn.
- S. 4. Wenn in ber Vertretung irgend eines Staates Erlebigungen eintreten, so soll die vollziehende Gewalt deffelben Wahlausschreiben ergehen laffen, damit folche erledigte Stellen besetzt werden.
- \$. 5. Das haus der Repräsentanten foll seinen Sprecher und scine anderen Beamten mablen, und allein die Befugniß haben, sie in Anstlagestand zu versetzen.

## 3. Section.

S. 1. Der Senat (Oberhaus) ber Vereinigten Staaten soll aus zwei Senatoren aus jedem Staate bestehen, die von der gesetzgebenden Gewalt besselben auf zwei Jahre zu mahlen sind, und von denen jeder eine Stimme hat.

- §. 2. Nachdem die Senatoren, zufolge der ersten Wahl, versammelt sind, sollen sie so gleichmäßig wie möglich in drei Klassen getheilt werden. Die Sitze der Senatoren erster Klasse sollen mit Ablauf des zweiten Jahres, die der zweiten mit Ablauf des vierten Jahres und die der dritten mit Ablauf des sechsten Jahres erlediget sehn, so daß alle zwei Jahre ein Drittel gewählt wird; und wenn durch Abdankung oder sonst wie Erledigungen eintreten, während die gesetzgebende Gewalt eines Staates nicht versammelt ist, so soll bessen vollziehende Gewalt einstweilen Bestallungen die zur nächsten Zusammenkunft der gesetzgebenden Gewalt geben, die dann solche erledigte Stellen wieder besehn soll.
- §. 3. Niemand foll Senator werden, ber nicht bas dreißigste Jahr erreicht hat, 9 Jahre lang Burger ber Bereinigten Staaten gewesen ift, und ber nicht zur Zeit seiner Erwählung. Einwohner bestenigen Staates ift, für welchen er gewählt werden soll.
- S. 4. Der Viceprasibent ber Vereinigten Staaten foll Prast bent bes Senates fenn, aber nur bei Stimmengleichheit eine Stimme baben.
- §. 5. Der Senat soll seine anderen Beamten und eben so einen provisorischen Brafibenten mahlen, wenn ber Viceprastdent abwesend ift, ober wenn er das Amt bes Prasibenten ber Vereinigten Staaten bekleiben muß.
- \$. 6. Der Senat allein foll die Gewalt haben, alle Rlagen gegen Staatsbeamte zu untersuchen. Wenn er zu diesem Zwecke Sitzungen halt, so soll er durch Eid oder seierliches Gelöbniß an Eides Statt verpflichtet werden. Wird der Prafibent der Vereinigten Staaten vor Gericht gezogen, so soll der Oberrichter den Vorsitz führen, und Niemand soll für überführt betrachtet werden, ohne daß zwei Drittheile der gegenwärtigen Mitglieder dafür stimmen.
- §. 7. Das Urtheil in solchen Anklagefällen soll sich nicht weiter erstrecken, als auf Amtsentsetzung und Entziehung bes Rechtes, irgend ein Ehren- ober besoldetes Amt in ben Bereinigten Staaten erhalten und bekleiben zu können; aber nichts besto weniger soll ber überführte Theil der gesetzlichen Anklage, Untersuchung, Berurtheilung und Bestrafung unterworfen bleiben.

## 4. Section.

S. 1. Beit, Ort und Art ber Wahlhandlungen für ben Senat und bas haus ber Repräsentanten sollen in jedem Staate von beffen geselpgebender Gewalt bestimmt werden; ber Congress kann jedoch zu jeden

Zeit burchs Gefet bergleichen Bestimmungen treffen ober abandern, bie Bestimmung ber Orte zur Wahl ber Senatoren ausgenommen.

S. 2. Der Congreß foll fich jahrlich wenigstens einmal versammeln, ind zwar am ersten Montage im Dezember, falls er nicht durchs Gefet einen andern Tag bazu bestimmt.

## 5. Section.

- S. 1. Jebes Saus entscheibet über die Giltigkeit ber Wahlberichte und über die Wahlbefähigung seiner eigenen Mitglieder, und die Majorität in jedem Sause foll die für Führung der Geschäfte berechtigte Zahl sehn, dagegen kann sich eine kleinere Anzahl von Tag zu Tag vertagen, und ift besugt, abwesende Mitglieder zum Erscheinen zu zwingen auf solche Weise und mit solchen Strafen, wie ein jedes Saus bestimmen wird.
- S..2. Jebes Saus fann feine Geschäftsordnung felbft festseen, seine Mitglieder wegen ungebuhrlichen Benehmens bestrafen, und mit zwei Drittheilen Stimmen ein Mitglied ausflogen.
- \$. 3. Sebes haus foll ein Protofoll über seine Berhandlungen stüten und es von Beit zu Beit, mit Ausnahme solcher Falle veröffentlichen, die nach seinem Ermeffen Geheimhaltung erfordern, und verlangt es ein Fünstheil der Anwesenden, so soll die Abstimmung ber einzelnen Mitglieder in das Protofoll eingetragen werden.
- S. 4. Rein Saus foll mahrend ber Sigung ohne Buftimmung bes mbern fich auf langer als brei Lage verragen, noch an irgend einem mbern Orte als bem, an welchem beide Saufer verfammelt find, feine Chungen halten.

## 6. Settier.

- \$. 1. Die Senaieren unt Merriksmennen ishen ihn ihre Industriellen ihne geseglich bestimmte und auf dem Sunstifikate des Merrichten kinnen zu bezahlende Sanickitigung erkalten. Die ishen in offen Absten, bespertrash, Felenie und Friedenkbruch nachgenammen, is demp die des Bihang ihres respektiven Carles benedienen, ober nur bis handelt and ber heimerise von demblien desposten hat, poppe Mendyslausen position fem. auch negen seinen in einem den besten hehrer gehannen position den besten gehannen. Bebe ober Debane pur Bernstungsung gegangen modern stemme.
- in. S. 2. Soin Genman over Perpendentum tok uniques, an Ario, the weight or accepting matter, ar appeal evers make an Perpendent and

Bereinigten Staaten stehenben burgerlichen Amte, welches mahrend bieser Beit errichtet, ober im Gehalt erhöht wurde, befördert werden können; auch soll kein Beamter ber Bereinigten Staaten Mitglied bes einen ober bes andern hauses werden, so lange er im Amte ist.

## 7. Section.

- S. 1. Alle Gefegentwurfe zur Erhebung von Staatseinfunften follen vom Saufe ber Reprafentanten ausgehen, boch kann ber Senat, wie bei andern Antragen, Verbefferungen oder Bufage bazu vorschlagen, ober ihnen beistimmen.
- S. 2. Jeber Gefetentwurf, Untrag ober Bill, welcher im Saufe ber Repräsentanten und im Senate burchgegangen ift, foll, ebe er jum Gefet erhoben wird, bem Prafibenten ber Vereinigten Staaten vorgelegt werben; ftimmt biefer ihm bei, fo foll er ihn unterzeichnen, wo nicht, fo hat er ihn mit feinen Einwurfen bem Saufe, aus welchem er hervorgegangen ift, zurudzusenden, welches bann bie Einwurfe vollständig in sein Protofoll eintragen läßt, und die Sache nochmals in Erwägung zieht. Wenn nach abermaliger Erwägung zwei Drittheile bes hauses für ben Untrag find, fo foll er fammt ben Ginwurfen bem andern haufe vorgelegt werden, welches ihn ebenfalls nochmals in Erwägung zicht, und wird er bann auch von zwei Drittheilen Diefes Haufes genehmiget, so hat er Gesetzestraft. In allen folden Fällen aber follen die Stimmen mit Ja ober Nein abgegeben und bie Namen ber für und wider ben Antrag Stimmenden in bas Protofoll jebes betreffenden Saufes einge tragen werben. Wenn ein Antrag nicht innerhalb 10 Tagen, von bem ber Uebersendung an gerechnet (Sonntage nicht gerechnet), vom Braf benten gurudgefendet ift, fo foll er eben fo gut Gefet werben, ale ob er ihn unterzeichnet hatte, es fen benn, daß ber Congreg burch Ber tagung die Rudfendung verhindert, in welchem Falle der Gefegenimm nicht zum Gefet wirb.
- \$. 3. Erlaffe, Beschlüffe ober Abstimmungen, zu benen die Mit wirfung bes Senates ober bes Sauses der Repräsentanten erforderlich ik (die Frage über Bertagung ausgenommen), sollen dem Präsidenten der Bereinigten Staaten vorgelegt, und ehe sie in Wirksamkeit treten können, von ihm genehmiget werden, ober, wenn sie von ihm nicht genehmiget werden, durch zwei Drittheile der Mitglieder des Senates und des Sauses der Repräsentanten angenommen sehn, gemäß den bei Anträgen vorgesschriebenen Berordnungen und Beschränkungen.

## 8. Section.

Der Congreß foll Macht haben:

- S. 1. Auflagen, Bolle, Gefälle und Steuern aufzulegen und zu rheben, Schulden zu bezahlen, und für die gemeinsame Vertheidigung nd Wohlfahrt ber Vereinigten Staaten zu forgen; aber alle Bolle, defälle und Steuern sollen in den Vereinigten Staaten gleichmäßig sebn.
- S. 2. Auf ben Credit ber Bereinigten Staaten Gelbanleihen ju tachen.
- S. 3. Den handel mit fremden Nationen und zwischen ben einzelnen naaten, so wie mit den Indianerstämmen zu ordnen.
- §. 4. Ein allgemeines Einburgerungs = (Naturalifations =) Gefet nb gleichförmige Banterottgefete in ben Vereinigten Staaten festzufeten.
- . S. 5. Geld zu pragen, und ben Werth beffelben, so wie ben frember kebforten zu bestimmen und Gin Maag und Sewicht festzusegen.
- S. 6. Fur die Bestrafung des Nachmachens bes Papiergeldes und r gangbaren Mungen ber Bereinigten Staaten gu fotgen.
  - S. 7. Poftamter und Poftstragen zu errichten.
- S. 8. Den Fortschritt ber Wiffenschaften und nutlicher Runfte basuch zu befördern, bag, jedoch nur auf gewiffe Beit, Schriftftellern und rfinbern ein ausschließliches Recht (Batent) auf ihre Schriften und Ersabungen gesichert wird.
- S. 9. Gerichte, die unter bem oberften Gerichtshofe ftehen, zu ersten, damit fle Seeraubereien und Berbrechen, die auf hoher See gangen werden, und Berletzungen bes Bolferrechtes aburtheilen und ftrafen.
- S. 10. Krieg zu erklaren, Raper = und Repreffalienbriefe auszustigen, und Berordnungen hinsichtlich der Prisen zu Waffer und zu mbe zu erlaffen.
- S. 11. Geere zu errichten und zu unterhalten. Jedoch foll keine elbbewilligung zu biefem Zwede auf langer als für zwei Jahre ge= 1cht werben.
  - S. 12. Gine Seemacht zu errichten und zu unterhalten.
- §. 13. Borichriften über die Einrichtung ber Land= und Seemacht geben.
- S. 14. Für Aufruf ber Milig (Burgerwehr) zur Aufrechthaltung r. Gefete ber Union, zur Unterdrückung von Aufftanden und zur Abstreinblicher Einfälle zu forgen.
  - S. 15. Für Organisation, Bewaffnung und Disziplin ber Milig,

fo wie für Befehligung bes Theiles berfelben zu forgen, ber zum Dienfte ber Bereinigten Staaten verwendet wird, wobei ben Staaten bie Ernennung der Offiziere und die Macht überlaffen wird, die Milignach ber vom Congres vorgeschriebenen Kriegsordnung einzuüben.

- S. 16. Ausschließliche Gesetzebung in allen und jeden Fallen über einen nicht größern als 10 Quadratmeilen umfaffenden Bezirk auszuüben, welcher durch Abtretung einzelner Staaten und mit Genehmigung bes Congreffes ber Sit der Regierung der Bereinigten Staaten werden soll, und eben so auch Machtvollfommenheit zu üben über alle, mit Bustimmung der gesetzebenden Gewalt des betreffenden Staates, angekaufte Plätze zur Errichtung von Festungen, Magazinen, Zeughäusern, Schiffswerften und anderen nothwendigen Gebäuden; und
- S. 17. Alle Gefete zu geben, welche nothwendig und zwecknäsig find, die vorbeschriebenen und alle mittelft dieser Berfaffung der Regierung der Bereinigten Staaten oder irgend einem Verwaltungsface oder Beamten berfelben verliehenen Befugniffe zu handhaben.

## 9. Section.

- S. 1. Die Einwanderung oder Einführung folder Bersonen, welche zuzulaffen irgend einer der jest bestehenden Bereinsstaaten für gut erachtet, soll von dem Congreß nicht vor dem Jahre 1808 verboten werden; es tann jedoch auf solche Einwanderung eine Steuer oder Abgabe gelegt werden, welche aber nicht mehr als 10 Dollars für die Berson betragen barf.
- §. 2. Das Borrecht ber habeas-Corpus-Acte foll nicht aufgehoben werben, außer in Fällen eines Aufstandes oder feindlichen Einfalles, wo es bie öffentliche Sicherheit erforbert.
- S. 3. Kein Gefet, welches Guterconfiscation ober Berluft ber burgerlichen Rechte bestimmt, noch ein Gefet ex post facto (mit rudwirkenber Kraft) foll gegeben werben.
- S. 4. Reine Ropf- ober andere birecte Steuer foll auferlegt werben, außer fie ftebe im Berhaltniß zur Schähung ober hierin vorher angesordneten Bahlung.
- §. 5. Keine Gefälle ober Bolle follen auf Aussuhrartikel aus irgend einem Staate gelegt werden, keinem hafen irgend eines Staates burch handelsverordnungen ober Uebereinkommen ein Borzug vor dem eines anderen eingeraumt werden, noch solche Schiffe, die von ober nach einem andern Staate zu segeln bestimmt find, gehalten sehn, einzulaufen, umzulaben ober in einem anderen Staate Boll zu bezahlen.

5. 6. Rein Gelb foll aus bem Staatsichate gezogen werben, außer zu gesehlich bestimmter Berwendung, und von Beit zu Beit foll eine regelmäßige Berechnung über die Einnahmen und Ausgaben aller Staatse gelber veröffentlicht werben.

## 10. Section.

- \$ 1. Rein Staat foll irgend einen Bertrag, Bundniß ober Berstängung eingehen, Kapers ober Repreffallenbriefe ertheilen, Geld pragen, Crediticheine ausstellen, etwas Anderes als Gold- und Silbermunge bei Schuldzahlungen bieten, ein Guterconfiscationss ober rudwirfendes Gefet, ober ein die Berbindlichkeit von Verträgen schwächendes Gefet erlaffen, ober einen Abelstitel verleihen.
- \$. 2. Kein Staat soll ohne Zustimmung bes Congresses Gefälle sber Bolle auf Ein- und Aussuhr legen, ausgenommen so weit es unswaginglich nothwendig ist zur Bollziehung seiner Aussichtsgesetz; und ber Reinertrag aller von einem Staate etwa auf Ein- ober Aussuhr gelegten Gefälle ober Jolle soll dem Schatze der Bereinigten Staaten zufallen, und alle diesfällsigen Gesetze sollen der Durchsicht und Controlle bes Congresses unterworfen sehn. Kein Staat soll ohne Zustimmung des Congresses Tonnengelder erheben, in Briedenszeiten Truppen oder Kriegsschiffe halten, mit irgend einem andern Staate oder auswärtigen Bacht irgend eine Uebereinsunft oder Bündniß eingehen, oder Krieg anfangen, wosern er nicht wirklich angegriffen wird, oder sich in einer leinen Berzug duldenden Gefahr besindet.

## Artifel II.

## 1. Section.

- \$. 1. Die vollziehende Gewalt foll einem Prassenten der Bereinigten Staaten übertragen werden. Er soll sein Amt vier Jahre lang bekleiben und mit dem auf gleiche Dauer gewählten Viceprassdenten auf folgende Weise gewählt werden:
- S. 2. Jeber Staat foll in ber Weise, wie seine Gesetzebung beftimmt, eine Zahl von Wahlmannern aufstellen, welche ber Zahl ber Senatoren und Repräsentanten gleich kommt, zu welcher er im Congress berechtiget ift, es kann aber kein Senator ober Repräsentant, ober irgend Einer, ber unter ben Bereinigten Staaten irgend ein Amt, seh es ein Sesolbetes ober unbesolbetes bekleibet, als Wahlmann aufgestellt werden.
- S. 3. Die Bahler follen fich in ihren Staaten versammeln und burch Ballotiren für zwei Bersonen ftimmen, wovon eine wenigstens fein

Mitbewohner in ihrem Staate ift. Dann follen fie eine Lifte von allen Denjenigen, für welche gestimmt worben ift, und bie Bahl ber Stimmen, melde Jeder berfelben erhalten hat, anfertigen, diefes Berzeichniß unteridreiben und beglaubigen, und verstegelt an ben Git ber Regierung ber Bereinigten Staaten unter ber Aufschrift "Un ben Brafibenten bes Senate" einsenben. Der Prafibent bes Senate foll bann in Begenwart bes Senats und bes Saufes ber Reprafentanten alle Berichte öffnen, und hierauf follen bie Stimmen gezählt werben. Wer bie meiften Stimmen hat, foll Prafident febn, wenn die Bahl biefer Stimmen bie Mehrheit aller aufgestellten Bahler ift. Wenn mehr als Einer folde Stimmenmehrheit erhalten hat und Gleichheit ber Stimmen ftattfindet, fo foll bas Saus ber Reprafentanten fogleich burch Ballotement Ginen bavon zum Brafidenten ermablen. Sat Riemand eine Dehrheit, fo foll befagtes Saus ben Prafibenten auf gleiche Weise aus ben funf hochften in der Lifte mablen. Bei folder Bahl des Brafidenten foll bergeftalt nach Staaten gestimmt werben, bag bie Reprasentation jebes Staates eine Stimme hat. Die hierzu gehörige Bahl foll aus einem ober mehreren Gliebern von zwei Drittheilen ber Staaten bestehen, und bie Debrheit aller Staaten zu einer Wahl nöthig fehn. In jedem Kalle foll Derjenige, welcher nach ber Wahl bes Prafibenten bie meiften Bablstimmen hat, Vicepräsident sehn. Sollten jedoch Zwei oder Mehrere übrig seyn, welche gleiche Stimmen erhielten, so soll ber Sengt aus ihnen burch Ballotement ben Vicepräfibenten mählen.

- S. 4. Der Congreß hat die Beit zur Aufftellung ber Wahlmanner und ben Tag zu bestimmen, an welchem die Bahler ihre Stimmen abgeben sollen; diefer Tag soll durch die gangen Vereinigten Staaten berfelbe febn.
- §. 5. Niemand als ein geborener Burger, ober ber zur Zeit ber Annahme biefer Berfaffung Burger ber Bereinigten Staaten war, foll zum Braftbenten mahlbar febn; auch Niemand, ber nicht das fünfundbreißigste Jahr erreicht und nicht 14 Jahre lang seinen Wohnsitz innerhalb ber Bereinigten Staaten gehabt hat.
- \$. 6. Im Falle der Amtsentsetzung des Prasidenten, oder seines Todes, seiner Abdankung oder Amtsunfähigkeit, soll das Amt dem Bicce prasidenten übertragen werden, und der Congreß soll mittelst Gesets für den Fall der Entsetzung vom Amte, des Todes, der Abdankung oder Unfähigkeit sowohl des Prasidenten als des Bicceprasidenten Berfügung treffen, welcher Beamte dann des Prasidenten Stelle vertreten soll, und ein solcher Beamte soll, bis die Unfähigkeit beseitiget, oder ein neuer Prasident gewählt ift, demgemäß fungiren.

- §. 7. Der Brafibent soll zu festgesetzen Beiten für seine Dienste eine Entschädigung erhalten, welche mahrend ber Antisdauer, für die er gewählt worden, weber erhöht noch erniedrigt werden darf. Auch soll er während dieser Beit weder von den Vereinigten Staaten, noch von irgend einem der einzelnen Staaten eine andere Vergünstigung erhalten.
- §. 8. Bevor er fein Amt antritt, foll er folgenden Eid ober feierliches Geldbniß ablegen: "Ich schwöre (ober gelobe feierlichst), daß ich das Amt eines Prässdenten der Vereinigten Staaten treu verwalten und nach meinen besten Kräften die Verfassung der Vereinigten Staaten bewahren, schützen und vertheibigen will."

## 2. Section.

- S. 1. Der Prastent foll ter Oberbefehlshaber ber Armee und ber Seemacht ber Vereinigten Staaten, wie auch ber Miliz ber verschiebenen Staaten sehn, wenn diese in den activen Dienst der Vereinigten Staaten titt; er hat das Recht, die schriftliche Ansicht und Meinung jedes der obersten Beamten bei jeder Bollziehungsbehörde über Ales zu verlangen, was zu den Pstichten ihrer respectiven Aemter gehört; er soll auch die Racht haben, bei allen Vergehen gegen die Vereinigten Staaten Strasmilberung oder Begnadigung zu becretiren, nur da nicht, wo vom Hause der Repräsentanten eine Anklage erhoben worden ist.
- §. 2. Er foll bie Macht haben, auf und mit Rath und Bustimmung bes Senates Verträge zu schließen, sobald zwei Drittheile ber anwesenden Senatoren beitreten, und er soll auf und mit Rath und Zustimmung bes Senats Gesandte, andere Minister und Consulen, Richter des obersten Gerichtshofes und alle anderen Beamten der Vereinigten Staaten, über deren Anstellung hierin nicht auf andere Weise bestimmt worden ist, und die dem Gesetze gemäß angestellt werden, ernennen und anstellen zu können. Der Congreß kann jedoch gesetzlich die Anstellung aller solcher Unterbeamten, die er für zwecknäßig hält, entweder dem Prästdenten allein, oder den Gerichtshösen, oder den Vorstehern der Regierungs-bepartements übertragen.
- §. 3. Der Prastent soll die Macht haben, alle vorkommenden Amtserledigungen mahrend des Nichtwersammeltsehns des Senates durch Ertheilung von Bestallungen, die aber mit dem Schlusse der nächsten Senatssthung erlöschen, zu besetzen.

## 3. Section.

Er foll bem Congreffe von Zeit zu Zeit von bem Zuftande ber Union Runde geben, und ber Berathung berselben folche Magregeln empfehlen, die er für zweckmäßig und nothwendig erachtet. Er darf in außerordentlichen Fällen beibe Säuser oder eins von beiden zusammenberusen, und falls beibe über ihre Bertagungszeit nicht einig werden können, so kann er sie auf eine ihm geeignet scheinende Zeit vertagen. Er soll Gesandte und andere öffentliche Bevollmächtigte empfangen, stat gewiffenhafte Sandhabung der Gesetze Sorge tragen, und allen Beamten der Bereinigten Staaten ihre Bestallungen ausfertigen.

## 4. Section.

Der Brafibent, Viceprafibent und alle Civilbeamte ber Bereinigten Staaten follen, wenn fie bes Berrathes, ber Bestechung ober anderer schweren Berbrechen und Bergehen wegen angeklagt und überwiesen sinh, ihrer Stellen entsetzt werden.

## Artifel III.

## 1. Section.

Die richterliche Gewalt ber Vereinigten Staaten soll einem oberften Gerichtshofe und solchen Untergerichtshöfen übertragen werben, wie fle ber Congres von Zeit zu Zeit zu verordnen und zu errichten für gut befindet. Die Richter des oberften Gerichtshofes sowohl als die der Untergerichtshöfe sollen im Amte bleiben, so lange sie sich eines guten Betragens besteißigen, und zu festgesetzten Zeiten eine Entschäbigung für ihre Dienste erhalten, welche, so lange sie im Dienste sind, nicht herabgesetzt werden darf.

## 2. Section.

\$. 1. Die richterliche Gewalt foll sich erftreden auf alle Källe in Rechts = und Kanzleisachen, welche nach bieser Verfassung, nach ben Gesetzen ber Vereinigten Staaten und ben unter ihrer Machtvollstommenheit eingegangenen ober noch einzugehenben Verträgen zu besurtheilen sind; auf alle Fälle, welche Gesandte, andere öffentliche Geschäftsträger und Consuln betreffen; auf alle Fälle ber Abmiralitätsund Seegerichtsbarkeit; auf alle Streitigkeiten, in welchen die Vereinigten Staaten Partei sind; auf alle Streitigkeiten zwischen zwei ober mehreren Staaten; zwischen Bürgern verschiebener Staaten; zwischen Bürgern eines andern Staates und einem Staate, zwischen Bürgern ein und besselben

Staates, wenn diese Anspruche auf Landereien machen, auf welche ihnen von verschiedenen Staaten Rechtstitel gegeben worden find; und zwischen einem Staate und beffen Bürgern und fremben Staaten, Bürgern ober Unterthanen überhaupt.

- S. 2. In allen Fällen, welche Gefandte, andere öffentliche Bevollmächtigte oder Confuln angehen, und in folden, in welchen ein Staat Bartei ift, foll der oberfte Gerichtshof erfte Instanz sehn. In allen übrigen vorerwähnten Fällen soll der Obergerichtshof Appellationsinstanz sehn sowohl hinsichtlich der Rechtsfrage, als der Entscheidung über Thatsachen, mit den Ausnahmen und den Borschriften, wie sie der Congress machen wird.
- §. 3. Die Gerichtsverhandlungen über alle Berbrechen, die Fälle ber Anklage vor dem Senate ausgenommen, follen durch Geschwornenserichte geschehen, und solches Versahren soll in dem Staate Statt finden, in welchem das Verbrechen verübt worden ist; ift es aber nicht innerhalb eines Staates verübt worden, so sollen die Gerichtsverhandlungen an dem Orte oder den Orten sehn, welche der Congress dazu durch das Geses bestimmt.

## 3. Section.

- S. 1. Als Dochverrath gegen die Bereinigten Staaten foll nur Aufreizung jum Rriege gegen fie betrachtet werden, oder Anhang an thren Feinden, indem diesen Gilfe und Borfchub geleistet wird. Niemand soll bes Berrathes anders, als auf bas Zeugniß zweier Zeugen von einer und berselben offen begangenen That, oder auf Geständniß vor offenem Gerichtshof überwiesen gehalten werden.
- S. 2. Der Congreß foll die Macht haben, die Strafe des Sochverrathes zu bestimmen; aber keine Berrathsüberführung foll eine Makel auf die Familie des Berbrechers werfen, ober Guterconfiscation über die Lebensbauer des Ueberführten hinaus zur Folge haben.

#### Artifel IV.

## 1. Section.

In jedem Staate foll ben öffentlichen Acten, Urfunden und gerichts Hichen Berhandlungen jedes andern Staates Treu und Glauben geschenkt werden, und ber Congreß kann durch allgemeine Gesetze die Art und Weise vorschreiben, wie solche Acten, Urkunden und gerichtliche Berhands Immgen zu prufen sind, und welche Folgen sie haben sollen.

## 2. Section.

- S. 1. Die Burger eines jeben Staates follen zu allen Borrechten und Freiheiten berechtiget fenn, welche die Burger ber übrigen Staaten genießen.
- §. 2. Wer in einem Staate bes Berraths, ber Felonie ober eines andern Berbrechens angeklagt, bem Urme ber Gerechtigkeit entflieht, und in einem andern Staate betroffen wird, foll auf Berlangen ber vollziehenben Gewalt bes Staates, aus welchem er entflohen, ausgeliefen und nach bem Staate gebracht werben, welcher die Gerichtsbarkeit über bas begangene Berbrechen hat.
- S. 3. Riemand, ber in einem Staate gefetlich zu Dienst ober Arbeit verpflichtet ift, und in einen andern Staat entweicht, soll auf Grund eines in letterem geltenden Gesetzes ober Berordnung von solchem Dienste ober solcher Arbeit entbunden, sondern auf Begehren ber Partei, ber er ben Dienst ober die Arbeit schuldet, ausgeliefert werben.

#### 3. Section.

- §. 1. Durch ben Congreß können neue Staaten in biefe Union aufgenommen werben, aber kein neuer Staat barf innerhalb ber Gerichts barkeit eines andern Staates gebildet oder errichtet werden, auch foll kein Staat durch Bereinigung zweier oder mehrerer Staaten ober Theile von Staaten ohne Zustimmung der gesetzebenden Gewalten der betheiligten Staaten sowohl als des Congresses gebildet werden.
- §. 2. Der Congreß foll bie Macht haben, über bas Gebiet ober anderes ben Bereinigten Staaten gehöriges Eigenthum zu verfügen, und rudfichtlich beffen alle nothigen Einrichtungen und Berfügungen treffen, und in biefer Berfaffung foll nichts fo gebeutet werden, baß es irgend Ansprüche ber Bereinigten Staaten ober eines einzelnen Staates beeintrachtige.

## 4. Section.

Die Vereinigten Staaten follen jedem Staate diefer Union eine republikanische Regierungsform gewährleiften, und jeden berfelben gegen feindlichen Angriff von Außen und auf Ansuchen der gesetzgebenden oder ausübenden Gewalt, wenn erstere nicht zusammenberufen werden kann, gegen Gewaltthätigkeiten im Inneren schützen.

## Artifel V.

Der Congreß foll, wenn es zwei Drittheile beiber Gaufer fur nothig erachten, Berbefferungen biefer Berfaffung vorschlagen, ober auf Ansuchen

ber gesetzebenben Gewalten von zwei Drittheilen ber einzelnen Staaten eine Zusammenkunft von Abgeordneten veranstalten, um Verbesserungen zu beantragen. Diese Verbesserungen sollen in beiben Fällen nach ihrem zanzen Inhalte zu Zweck als Theile dieser Verfassung giltig sehn, wenn ste von den gesetzgebenden Gewalten von drei Viertheilen der einzelnen Staaten, oder von Zusammenkunsten von drei Viertheilen derselben geschmiget worden sind, je nachdem der Congress die eine oder die andere Venehmigungsart vorgeschlagen haben mag, unter der Bedingung, daß kine Verbesserung, welche vor dem Jahre 1808 gemacht wird, auf irgend ine Weise die erste und vierte Clausel der 9. Section im I. Artikel keles, und kein Staat ohne seine Einwilligung seines gleichen Stimmsechtes im Senate beraubt werden soll.

#### Artifel VI.

- S. 1. Alle vor Annahme biefer Verfaffung gemachten Schulben mb eingegangenen Verbindlichkeiten follen eben so giltig gegen bie kreinigten Staaten unter biefer Verfaffung febn, als unter ber Consberation.
- §. 2. Diefe Verfaffung und die Gefetze ber Bereinigten Staaten, elche ihr zufolge gemacht werben, und alle unter Machtvollfommenheit ir Bereinigten Staaten abgeschloffenen ober abzuschließenden Verträge Uen bas höchfte Landesgesetz und für die Richter eines jeden Staates ndesd sehn, wenn auch etwas in der Verfaffung oder in den Gesetzen nes Staates ihnen widerspräche.
- §. 3. Die vorerwähnten Senatoren und Repräsentanten und bie Etglieber ber verschiedenen Staatsgesetzgebungen und alle Bollziehungs=
  10 Gerichtsbeamte ber Vereinigten Staaten wie ber einzelnen Staaten
  Uen burch Eid oder feierliches Gelöbniß verpflichtet werden, diese Bersfung aufrecht zu erhalten; nie aber soll zur Befähigung für irgend
  nen Dienst oder öffentliches Amt in den Vereinigten Staaten ein
  ligibser Prüsungseid gefordert werden.

## Artifel VII.

Die Genehmigung ber lebereinfunft von 9 Staaten foll zur Beunbung biefer Berfaffung zwischen ben biefelbe annehmenben Staaten nugen.

So geschehen im Convent durch einmuthige Bustimmung der gegenrtigen Staaten am 17. Sept. im Jahre des herrn 1787, und im Bahre der Unabhangigfeit der Vereinigten Staaten von Amerika. Bum Beugniß beffen haben wir hier unten unfere Ramen untersichrieben.

George Washington Präsident und Abgeordneter von Birginien. Unterschriften von 38 Abgeordneten der 12 durch sie vertretenen Staaten und des Sekretärs William Jackson.

## Berbesserungen zur Verfassung von den Jahren 1791, 1798 und 1804.

## Artifel I.

Der Congreß soll kein Gesetz erlassen, welches sich auf die Einführung einer Religion bezieht, ober die freie Ausübung einer solchen verbietet; noch Gesetz, durch welche die Freiheit der Rede oder der Press, oder das Recht des Bolkes, sich friedlich zu versammeln und bei der Regierung um Abhilse von Beschwerden einzukommen, geschmälert werden.

## Artifel II.

Da eine gut eingerichtete Burgerwehr zur Sicherheit eines freien Staates nothwendig ift, fo foll bas Recht bes Bolles, Baffen zu beften und zu tragen, nicht beschränkt werben.

## Artifel III.

Kein Solbat foll in Friedenszeiten in ein Haus ohne Einwilligung bes Eigenthumers gelegt werben, und in Kriegszeiten nur in ber burch bas Gefet vorgeschriebenen Art und Weise.

## Artifel IV.

Das Recht des Boltes, hinsichtlich seiner Berson, Wohnungen, Bapiere und sonftigen Effecten gegen ungehörige Durchsuchung und Beschlagnahme gesichert zu sehn, foll nicht verletz und keine Durchsuchungsund Berhaftsbefehle sollen erlaffen werden, ohne beweisliche, auf Eld oder feierliches Gelobniß gestützte Ursache, und ohne daß der zu untersuchende Ort und die zu verhaftenden Bersonen oder Sachen genau beschrieben worden find.

#### Artifel V.

Riemand foll wegen eines Capital - ober sonst entehrenden Berrechens anders zu Rede und Antwort gehalten sehn, als auf eine inklage der grand jury (großen Geschwornengerichtes), die Fälle ausenommen, welche bei der Land - und Seemacht oder bei der Miliz
orkommen, wenn letztere in Zeiten eines Krieges oder öffentlicher Gesahr
n activen Dienste ist; auch soll Niemand wegen desselben Vergehens
veimal auf Leib und Leben angeklagt werden können; noch soll irgend
emand in irgend einem peinlichen Falle gezwungen werden, Zeugniß
egen sich selbst abzulegen, noch seines Lebens, seiner Freiheit, oder
ines Eigenthums ohne gehörige richterliche Untersuchung beraubt werden.
ich soll kein Privateigenthum zum öffentlichen Rutzen ohne völlige
utschädigung genommen werden können.

#### Artifel VI.

In allen peinlichen Untersuchungen foll ber Angeklagte bas Recht nes schleunigen und öffentlichen Rechtsganges vermittelft eines unpartichen Geschwornengerichtes bes Staates und Bezirkes, in welchem bas erbrechen begangen wurde, genießen; auch foll ber Bezirk vorher burch is Gesetz bestimmt, und ber Angeklagte von ber Natur und bem Grunde Antlage unterrichtet sehn. Er soll ferner bas Recht haben, mit ben elastungszeugen confrontirt zu werden, Bwangsversahren anzuwenden, mentlastungszeugen zu erhalten, und ben Beistand eines Rechtsanwalts seiner Bertheibigung genießen.

## Artifel VII.

Bei allen gemeinburgerlichen Rechtsfällen, in benen ber ftreitige egenstand ben Werth von 20 Dollars übersteigt, soll bas Recht bes erfahrens vor bem Geschwornengerichte gewahrt werben, und keine von 12 deschwornengerichte abgeurtheilte Thatsache soll auf eine andere eise, als wie es bas common law (gemeine Recht) vorschreibt, bei 12 bei 12 einem Gerichtshofe ber Vereinigten Staaten von Neuem zur 12 erschuchung gebracht werben.

## Artifel VIII.

Beber übermäßige Burgichaften follen geforbert, noch außerorbentlich be Gelbstrafen auferlegt, noch graufame und ungebräuchliche Korpersufen verhängt werben.

## Artifel IX.

Die Aufzählung gewiffer Rechte in der Verfaffungsurtunde foll nicht fo ausgelegt werden, als sehen badurch andere, bem Bolte vorbe haltene Rechte verweigert ober geschmälert.

## Artifel X.

Die durch die Verfaffung ber Vereinigten Staaten nicht übertragenen und die durch fie ben Staaten nicht auszuüben verbotenen Gewalten find ben respectiven Staaten oder bem Volke vorbehalten.

## Artifel XI.

Die richterliche Gewalt ber Bereinigten Staaten foll nicht fo ausgelegt werden, als erstrecke fie fich auf irgend einen Rechtsftreit, fowohl in Gefetes als in Billigkeitsfachen, welcher burch Burger eines anberen Staates, ober burch Burger ober Unterthanen irgend eines fremben Staates gegen die Bereinigten Staaten begonnen ober betrieben wurde.

## Artifel XII.

Die Wahlmanner follen fich in ihren respectiven Staaten versammeln und durch Ballotiren für einen Prafidenten und Vicepraffbenten, von benen wenigstens einer fein Bewohner ihres Stagtes febn darf, stimmen. Sie follen auf ihren Stimmzetteln die Perfon namhaft machen, für die fie als Prafibent, und auf anderen Stimmzetteln bie Berfon, fur die fie als Biceprafibent ftimmen. Sie follen bann getrennte Liften von ben zu Brafibenten bestimmten Berfonen, fo wie von ber Anzahl ber Stimmen für jebe anfertigen. Diese Listen follen fle unterzeichnen und beglaubigen, und verstegelt an den Git ber Regierung ber Bereinigten Staaten, abreffirt an ben Brafibenten bes Senates, einsenden. Der Prafibent bes Senates fou in Vegenwart bes Senates und bet Saufes ber Reprafentanten alle Certififate öffnen, und hierauf follen bie Stimmen gezählt werben. Die Person, welche bie größte Stimmenzahl ; zum Prafibenten hat, foll Prafibent fenn, falls eine folche Bahl bie De jorität ber gangen Ungahl ber aufgestellten Babler ift; und wenn Riemand biefe Majoritat befitt, fo foll bas Saus ber Abgeordneten bon ben Perfonen, welche auf ber Stimmlifte bie meiften Stimmen haben, jedoch von nicht mehr als breien, unverzüglich burch Ballotement ben Brafibenten mahlen. Da aber bei ber Brafibentenwahl bie Stimmen nach Staaten genommen werben, wobei die Repräsentation eines jeben Staates nur eine Stimme hat, so foll bie zu diesem Zwecke nothige

Bablergahl aus einem ober mehreren Mitgliebern von zwei Drittheilen aller Staaten bestehen, und eine Stimmenmehrheit aller Staaten foll wir Bahl bonnothen febn. Sollte aber bas Saus ber Reprafentanten, wenn es im Befige bes Bahlrechtes ift, ben Prafibenten nicht bor bem vierten Tage bes nachstfolgenben Monates Marg mahlen, fo foll ber Biceprafident, gleich wie beim Tobesfalle bes Prafibenten, ober wie bei siner anderen conftitutionellen Berhinderung beffelben, als Brafibent fungiren.

- **S**. 2. Die Berfon, welche bie größte Angahl von Stimmen gum Biceprafidenten hat, foll Viceprafident feyn, sobald eine folche Bahl die Rehrheit ber ganzen Anzahl ber aufgestellten Wähler ift. hat Niemand eine Mehrheit, fo foll ber Senat von ben zweien, welche auf ber Lifte Die meiften Stimmen haben, ben Biceprafidenten mahlen. Die zu biefem Amede nothwendige Anzahl foll aus zwei Drittheilen ber ganzen Bahl ber Senatoren bestehen, und eine Mehrheit ber gangen Bahl foll gur Bahl erforberlich febn.
- S. 3. Niemand aber, ber verfaffungemäßig unwählbar gum Braftbenten ift, foll zum Amte bes Viceprafibenten ber Vereinigten Staaten wählbar sehn.

## 22. Entwidelung ber Bereinigten Staaten, schnelle Bunahme an Macht und Umfang.

Der Friede von 1783 bestimmte ben Vereinigten Staaten im Rorben Canada, im Westen ben Mississpi, im Suben ben 30. Grad norblicher Breite gur Grange, innerhalb welcher alsbald Maine, Bermont, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Kentudy, Tennessee, Missisppi und Alabama entstanden. Nur bie fübliche Spige bes letigenannten Staates reichte bis an ben mexikanischen Meerbusen; aber die beiden Klusse Mobile und Alabama boten nur eine schwache Verbindung mit diesem Meere, und waren fur bie Schifffahrt nur von untergeordneter Wichtigfeit. Bon ber fo wichtigen Munbung bes Miffisppi waren bie Bereinigten Staaten ganglich ausgeschloffen, was fie außerst unbequem und für die Dauer unerträglich erachteten. Die außeren politischen Umftanbe waren ihnen auch in biefer Angelegenheit fehr gunftig.

## Artifel IX.

Die Aufzählung gewiffer Rechte in ber Berfaffungsurtunde foll nicht fo ausgelegt werben, als sehen baburch andere, bem Bolte vorbehaltene Rechte verweigert ober geschmälert.

## Artifel X.

Die durch die Verfaffung der Vereinigten Staaten nicht übertragenen und die durch sie den Staaten nicht auszuüben verbotenen Gewalten sind ben respectiven Staaten oder dem Volke vorbehalten.

## Artifel XI.

Die richterliche Gewalt ber Bereinigten Staaten foll nicht fo ausgelegt werben, als erstrecke sie sich auf irgend einen Rechtsftreit, sowohl in Gesetzes als in Billigkeitsfachen, welcher burch Burger eines anberen Staates, ober burch Burger ober Unterthanen irgend eines fremben Staates gegen die Bereinigten Staaten begonnen ober betrieben wurde.

## Artifel XII.

Die Wahlmanner follen fich in ihren respectiven Staaten versammeln und durch Ballotiren für einen Brafidenten und Bicepraffbenten, von benen wenigstens einer fein Bewohner ihres Staates febn darf, ftimmen. Sie follen auf ihren Stimmzetteln die Berfon namhaft machen, fur bie fie ale Prafibent, und auf anderen Stimmzetteln bie Berfon, für bie fie als Biceprafibent ftimmen. Sie follen bann getrennte Liften von den zu Brafidenten bestimmten Berfonen, fo wie von ber Anzahl ber Stimmen für jebe anfertigen. Diefe Liften follen fle unterzeichnen und beglaubigen, und verstegelt an den Git ber Regierung ber Bereinigten Staaten, abreffirt an ben Brafibenten bes Senates, einfenben. Der Prafibent bes Senates foll in Gegenwart bes Senates und bes Saufes ber Reprafentanten alle Certifitate öffnen, und hierauf follen bie Stimmen gezählt werben. Die Berfon, welche die größte Stimmenzahl zum Prafibenten hat, foll Prafibent febn, falls eine folche Bahl bie De jorität ber gangen Ungahl ber aufgestellten Babler ift; und wenn Niemand diefe Majoritat befitt, fo foll bas Saus ber Abgeordneten bon ben Berfonen, welche auf ber Stimmlifte bie meiften Stimmen haben, jeboch von nicht mehr als breien, unverzüglich burch Ballotement ben Brafibenten mablen. Da aber bei ber Brafibentenmahl bie Stimmen nach Staaten genommen werben, wobei bie Reprafentation eines jeben Staates nur eine Stimme hat, fo foll bie zu biefem 3mede nothige

Bablergahl aus einem ober mehreren Mitgliebern von zwei Drittheilen aller Staaten beftehen, und eine Stimmenmehrheit aller Staaten foll ur Bahl vonnothen fehn. Sollte aber bas Saus ber Reprafentanten, wenn es im Befige bes Wahlrechtes ift, ben Prafibenten nicht bor bem vierten Tage bes nachstfolgenben Monates Marg mahlen, fo foll ber Biceprafident, gleich wie beim Tobesfalle bes Prafibenten, ober wie bei einer anderen conftitutionellen Berhinderung beffelben, als Prafibent fungiren.

- S. 2. Die Berfon, welche bie größte Ungahl von Stimmen gum Biceprafibenten hat, foll Biceprafibent fenn, fobald eine folche Bahl bie Rehrheit ber gangen Ungahl ber aufgestellten Wahler ift. Sat Niemanb eine Mehrheit, fo foll ber Senat von ben zweien, welche auf ber Lifte bie meiften Stimmen haben, ben Biceprafibenten mablen. Die zu biefem Brede nothwendige Angahl foll aus zwei Drittheilen ber ganzen Bahl ber Senatoren bestehen, und eine Mehrheit ber ganzen Bahl foll gur Bahl erforderlich fein.
- S. 3. Niemand aber, ber verfaffungemäßig unwählbar jum Prafibenten ift, foll zum Umte bes Biceprafibenten ber Bereinigten Staaten wählbar febn.

## 22. Entwickelung der Bereinigten Staaten, fonelle Bunahme an Macht und Umfang.

Der Friede von 1783 bestimmte ben Bereinigten Staaten im Rorben Canada, im Westen ben Missispi, im Suben ben 30. Grad norblicher Breite gur Grange, innerhalb welcher alsbald Maine, Bermont, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Kentudy, Tennessee, Missisppi und Alabama entstanden. Nur bie fübliche Spige bes lettgenannten Staates reichte bis an ben merifanischen Meerbusen; aber die beiden Fluffe Mobile und Alas bama boten nur eine schwache Berbindung mit diesem Meere, und waren fur bie Schifffahrt nur von untergeordneter Wichtigfeit. Bon ber so wichtigen Mündung bes Missisppi waren bie Bereinigten Staaten ganglich ausgeschloffen, was fie außerft unbequem und für bie Dauer unerträglich erachteten. Die außeren politischen Umftande waren ihnen auch in diefer Angelegenheit sehr günstig.

Als aber die englischen Soldaten wieder allenthalben, wie im Befreiungstriege, vandalisch hausten, hielten die Amerikaner zusammen und ließen ihrem Grimme freien Lauf. Es zeigte sich sehr bab wieder der große Unterschied zwischen Miethsoldaten und Bürgen, die ihren Heerd vertheidigen. Die englischen Heeresabtheilungen schwanden dahin, während die Macht der Amerikaner wuchs und ihre verwegenen Kaper ein englisches Schiff nach dem andern wegenahmen, und so nach und nach auch eine amerikanische Seemack entstand, die der englischen manchen Bortheil abgewann. Die Zerzistrung und Plünderung des Kapitols in Washington am 24. August 1814 war der letzte bemerkenswerthe Akt englischer Kriegskunst und Humanität im Bereiche der Bereinigten Staaten; Roß und Cochrane vollbrachten dieses Meisterstück.

Die englischen Heersührer gewannen nach und nach die lleberezeugung, daß sich nichts Bebeutendes mehr würde aussühren lassen, und der kostspielige, unwirksame Feldzug seinem Ende nahe sen, das beide Theile des Friedens sehr bedurften; sie beeilten sich nur noch, das reiche unbesetze New Orleans zu nehmen und zu plündern, was ihnen aber nicht gelang. Als das englische Corps von 8000 Mann den Missisppi hinaufgeschisst war und vor New Orleans ankam, war ihnen General Jackson mit freilich nur kaum 4000 amerikanischen Schüßen, meistens Kentuckier, bereits zuvorzesommen; aber die kühnen Jäger ohne Unisorm leisteten, von den schmell herbeigeschleppten Baumwollenballen ein wenig gedeckt, den englischen Sturm-Colonnen so wirksamen Widerstand, daß ein großer Theil derselben vor den nassen Baumwollensächen im Angesichte der Stadt ihren Tod fand, die Uebrigen ohne Beute ihr Heil auf den Schiffen suchten und den Mississpie eilend hinab schwammen.

Der Friede zu Gent (25. Dezember 1814) machte bem miss lichen Kampfe ein Ende; und die Bereinigten Staaten erschienen ben Englandern fortan als unbezwingbar.

Während die Expansivfraft ber Amerikaner aus ben alteren Unionsftaaten fortwährend zahlreiche Schwärme von Ansiedlern nach bem Westen trieb, und der Strom der europäischen Einwanderer sich dahin ergoß, eröffnete sich in südwestlicher Ferne allmählig eine glänzende Aussicht auf eine ansehnliche Erweiterung des Unions

gebietes. Als die Revolution in Mexico die spanische Herrschaft baselbst 1822 vernichtet hatte, wurde Texas der Einwanderung geöffnet, welches Land die Spanier vorbedächtig als eine schüßende Bormauer gegen die undändige Strebsamkeit der nordamerikanischen Bestedler im Justande der Wildheit erhalten hatten. Innerhalb drei Jahren hatten sich schon 20,000 dieser beweglichen Borwärtsmänner in dem fruchtbaren Lande, obschon es noch von kriegerischen Rothskuten wimmelte, niedergelassen. Sie waren den Mexicanern anstänglich willsommene Gäste, aber das gute Einvernehmen dauerte kicht gar lange.

Die freisinnige republikanische Verfassung Mexicos vom Jahre 1824 gefiel ben Teranern fehr wohl, ba sie sich von ber nordamerikanischen Unionsverfassung nur wenig unterschied, und ben einzelnen Bundesstaaten ihre Selbstständigkeit ließ. Als aber in Kolge ber Revolutionen und politischen Umwälzungen biefe Berfaffung balb abgeschafft, balb mit Befchrankung wieder hergeftellt wurde, eine läftige Willfürherrichaft und Militarbesvotismus fich geltend machten: ba zeigten fich bie an Selbftftanbigfeit gewöhnten Amerifaner ichon unfügsam, und es feimte in ihnen bie Luft, fich bieselbe bei geeigneter Belegenheit zu verschaffen. Wechselseitige Abneigung und Feinbseligkeit zeigte sich schon im Jahre 1832. infängliche Begunftigung, ihre Iltenfilien zur Kolonisation aus ben Bereinigten Staaten gollfrei einführen zu burfen, mar ben Texanern genommen worben. Santanna, ber Prasibent ber merifanischen Republif, nahm 1835 ben einzelnen Bundesftaaten bie Selbstftanbiglett. Lorenzo de Zavala, von Santanna heftig verfolgt, floh nach Teras, und findet Gaftrecht und Schut; ber bictatorische Befehl, ihn auszuliefern, bleibt unbefolgt. Der teranische Abgesandte Auftin wird in Merico, ohne zu wiffen warum, in Ketten gelegt und ohne Berhör gefangen gehalten. Das emport bie ohnehin gereigten Gemuther aufs hodifte. Santanna befiehlt ben Teranern, bie Waffen abzuliefern; aber fie meinen, berfelben jest am allerwenigsten entbehren gu fonnen; ste ruften sich unverweilt gu bem ungleichen Rampfe, ben fie, eine Bevölferung von 30,000 Ropfen, gegen einen Staat von 8 Millionen Einwohnern magen wollen.

Der unübertroffene Belbenmuth, mit welchem diese kleine Bahl

in so turzer Zeit Mericos ansehnliche Kriegsmacht bestegte, und bie weltgeschichtlichen Folgen bieses Krieges erregen ein lebhastes Intersesse für benselben, wenn auch nicht große Heeresmassen Schlachten schlachten schlachten mit Tobten bebedten.

Gleich in ben erften bedeutenden Gefechten lernten bie feig. bergigen Mericaner bie furchtlofen ameritanischen Buchsenschuten fennen und fürchten. Ilgartechca's Corps wird bei Goliab und Bongales mit Berluft gurudgetrieben. General Cos verftarft be fliebenden Saufen mit 1500 Mann und befest San Antonio. Milam belagert mit 1300 Teranern bie Stabt, mehrere Ausfalle werben gurudgeschlagen und bie Stadt erfturmt. Cos wirft fich in bas nahe Fort Alamo. 1) Die Teraner hielten es für unmöglich, baffelbe zu nehmen, ba bie Mericaner mit 1500 Mann und 23 Geschützen es vertheidigten. Heberdies war ber Winter bereits eingetreten, und ber Feldzug schien für bas Jahr 1835 beenbigt; beher bie Teraner, bis auf 500 Mann, welche vor ber Stadt ein Lager bezogen, zu ihren Familien zurückfehrten, um nach furzer Beit fich wieder ben Baterlandsvertheibigern anzuschließen. General Cos wollte bas Sauflein ber Belagerer burd Lift aufreiben, um beim Abzuge von diesem für die Dauer nicht haltbaren Boften nicht nothwendig zu haben, mit ihnen nochmals anzubinden. Gin Unteroffizier,

<sup>1)</sup> Die Trummer tiefes Forts mit einem Theile ber Stadt liegen am linken Ufer tee Antonio Fluffes auf einer Chene. Es war zur Beit ber fpanifden Berrichaft Miffion und jugleid Militarpoften gegen bie feindlichen Inbianer. Die außeren Umfangemauern von 10 bis 12 guß Bohe und 2 guß Starte foloffen ein langliches Biered von 860 Quabratflaftern ein, und fonnten wohl gegen aufalle ber Bilben, aber nicht gegen Ranonen Schut gewähren. Die weitlauftigen inneren Gebaube boten eben fo wenig verlägliche Saltharfeit. Aber bie ftarten, feften Mauern ber Rirche mit bem mehrfachen fteinernen Gewolbe, bas nach ber bortigen fpanifchen Bauart jugleich mit bie Stelle bes Daches vertrat, tonnten aller bings einem Bombarbement aus Felbgeschut (Belagerungsgeschut führten bie Mexicaner in biefem Belbjuge nicht) langere Beit wiberfteben. Die Fenfter ber Rirche waren, nach Art aller spanischen Missionefirchen in biesen Gegenben, in beteutender Sohe bom Boten angebracht. Zest hat bas Gouvernement von Tegas aus biefen Ruinen militarifche Dekonomiegebaube und Werftatten herftellen laffen; um bas Eigenthumsrecht führt es aber noch Prozeg mit bem Bifchofe bon Galrefton.

Ramens Comanche, erschien im Lager ber Teraner und erbot sich, se unverwerkt in die Stadt zu führen, wo sie sich leicht derselben würden bemächtigen können. Nach einigem Bedenken erklären sich 244 Berwegene für das Wagniß, und gehen am 5. Dezember früh mit dem falschen Führer in die Stadt. Auf dem bestimmten Platze sinden sie Alles zu ihrem heißen Empfange vorbereitet, und werden von allen Seiten angegriffen. Sie wersen sich schnell in die näche seiten herbei, und Ieder kämpft sür sich; die Wenigen aus dem Lager eilen herbei, und der blutige Kampf währt sünf volle Tage. Da ziehen sich die Mexicaner in die Alamo, auf der sozleich eine weiße Fahne sich zeigt. Am 11. Dezember capituliren die Mexicaner; sie erhalten freien Abzug mit den Wassen, General Cos gibt sein Ehrenwort, nie mehr gegen Texas zu kämpfen. Die 240 übrig gebliebenen Texaner besehen die Stadt und das Fort.

Kaum hatte Santanna von diesen Vorgängen Nachricht ershalten, so brach er mit 8000 Mann auf, und erschien schon am 24. Februar 1836 unvermuthet mit 4000 Mann vor San Anstonio, um die erlittene Schmach von den mericanischen Waffen mit teranischem Blute abzuwaschen.

Der teranische Oberst Travis hatte von ber Stärke bes anrudenden feindlichen Heeres feine Kunde; er zog fich mit seinen 240 Streitern in bas Fort jurud, welches bie Mericaner fogleich einschloffen und ununterbrochen beschoffen, ohne ben Belagerten erbeblichen Schaben beizubringen; aber aus bem Fort ging leicht fein Schuß verloren. Um 1. März gelang es 32 Teranern, in bas Fort zu gelangen und die schwache Besatung zu verstärken, welche nun 150 Mann betrug. Ueber ben hartnädigen, seinen Truppen außerft verberblichen Wiberftand erzurnt, ließ Santanna von ber Stadtfirche, dem Fort gegenüber, eine rothe Kahne weben, den Sartbedrängten ihren nahen Untergang zu verfünden, und gab am 5. März ben Befehl zum Sturme; zugleich ließ er im Rücken ber Stürmenben Kanonen aufführen, um ihnen Tapferkeit einzuslößen. Bon ben Belagerten war ein großer Theil bereits gefallen, andere lagen ermattet am Boben, verwundet waren alle; und fie konnten bie zacigen Mauertrummer ber Kirche nun auch nicht mehr vertheibigen; die sich noch aufrecht hielten, schlugen zwar immer noch

mit ben Gewehrfolben auf die Stürmenden ein, bis sie bis auf 13 herabgeschmolzen waren. Diese, als der Pardon ihnen verweigen wurde, stellten sich mit dem Rücken an die Mauer und stachen mit ihren Bowiemessern noch manchen Mericaner nieder, die sie endlich alle gefallen waren. Eine Marketenderin und ein Reger, welche sich verborgen hatten, waren allein am Leben geblieben. Die Mericaner zerhieben noch die Leichen der teranischen Helben, welche Santanma sammt einigen Schwerverwundeten auf Scheiterhausen verbrennen ließ, — sehr ungefährliche, aber auch unrühmliche Kriegesthaten, welche Kerres und die Perfer an den bei Thermopylä gefallenen spartanischen Helben nicht verrichtet haben. — Die Mericaner vervloren vom Anfange dis zum Ende dieser Belagerung 1500 Tobte, und zählten viele Berwundete.

Bald barauf, am 18. März 1836, wurden 300 1) Teraner mit ihrem Oberst Fanin vom General Urrera auf offener Prairie eingeschlossen. Obschon die Mannschaft basür war, lieber mit den Wassen in der Hand zu sterben, als sich zu ergeben, so unterhandelte Fanin doch mit Urrera. Letterer versicherte, daß die Gestangenen auf sein Ehrenwort sich verlassen und auf menschliche Beschandlung rechnen könnten; 2) — sie legten die Wassen ab, wurden aber auf Santanna's Besehl sämmtlich niedergeschossen.

Santanna meinte durch solch terroristisches Borgehen die Teraner eben so wie die weichherzigen Mericaner einzuschüchtem, aber der Erfolg war das Gegentheil. Er wußte, daß Samuel Houfton ein bedeutendes Corps kommandire, dieses wollte er num aufsuchen und vernichten, — dann die Teraner seinen eisernen Arm fühlen lassen. Houston wich vor ihm zuruck, bis an den Jacintos sluß, einige Meilen von der Galvestonday, wo er Proviant und Kriegsbedarf von der See her leicht an sich ziehen konnte. Seine

<sup>1)</sup> Rach mexicanischen Berichten belief fich bie Bahl ber von Urrera umgingelten Texaner auf 500, was die Amerikaner entschieden in Abrebe stellen.

<sup>2)</sup> Ein teganischer Offizier wußte fich ben Pulverkarren zu nähern, und ersah einen Punkt, wo er mit der brennenden Sigarre an das Pulver konnte. Die Coplosion kostete vielen Mexicanern das Leben. Ob aber diese Ratastrophe noch während der Berhandlung über die Capitulation, oder nach derselben erfolgte, darüber sind die Angaben nicht einstimmig.

fampfluftigen Krieger migbilligten aber entschieben biefes Defenfivverfahren, und begannen laut zu murren. Am 21. April 1836 glaubte er ben Feind auf bem rechten Plate zu haben, um etwas Entscheibenbes auszuführen. Beibe Felbherren rechneten hier auf Sieg, Santanna im Bertrauen auf die Uebermacht und fein Beichus, Houston bauend auf ben Geist seiner Leute, Die mit immer fteigenber Ungebuld ben Kampf erwarteten. Mit bem bonnerabnlichen Schlachtrufe: "Alamo!" fturgten fie fich auf die Reihen ber Mericaner, die schon nach 10 Minuten burchbrochen und in Unordnung gebracht waren, bevor noch die mericanische Reiterei sich entwickelt und bie Geschüte zu spielen begonnen hatten, - worauf bie Teraner mehr schlachteten als fampften. Die Mericaner verloren 700 an Tobten, 280 Verwundete und 720 wurden gefangen. General Cos und Santanna felbst, ber fich in ein bichtes Ufergebufch verfrochen hatte, fielen in die Bande ber Sieger. Die Texaner gablten 6 Tobte und 23 Berwundete! Die zersprengten Saufen ber Mexicaner eil= ten in wilber Flucht über ben Rio Grande ihrer Beimath gu. Die= ` fer Tag machte Texas frei, bas fich fchon im November 1835 frei und von Mexico unabhangig erklart hatte. Rach biefer enticheibenden Schlacht erfolgte alsbald die Anerkennung biefes Kreiftgates sowohl von ben Bereinigten Staaten als auch von Kranfreich.

Santanna wurde 1837 aus seiner Gefangenschaft entlassen; man glaubte ihn nun nicht mehr fürchten zu dürfen, da General Buftamente seinen Plat eingenommen hatte. Aber schon 1839 saß dieser Proteus wieder auf dem Präsidentenstuhle, und rüstete 1842 zu einem neuen texanischen Kriege, der glücklicherweise ein unblutiger Federfrieg blieb, während welchem nur Proflamationen gegen Texas ausgesandt wurden, in welchen mehr Geist und Tapfersteit war als in den mericanischen Truppen.

Als Texas seine musterhafte Verfassung vom 27. August 1845, unstreitig die beste von allen Unionsstaaten, zu Stande gebracht hatte, wurde dieser Freistaat in die nordamerikanische Union aufgenommen, und diese Aufnahme unterm 29. Dezember 1845 feierslich proklamirt. In Mexico hatte schon die Anerkennung der Unsabhängigkeit, so wie die nicht sorssam verdeckte Unterstützung bes

jungen Freistaates, gegen die Vereinigten Staaten große Erbitterung erregt; sie stieg durch die besagte Aufnahme noch höher. Die große schwache Republik Merico brach alle Verhandlungen ab und rüstet zum Kriege. Nichts konnte der Regierung der Vereinigten Staaten erwünschter kommen.

Der Goldreichthum Californiens fam im Febr. 1848 um allgemeinen Renntniß, aber tie Regierung ber Bereinigten Staaten hatte ichon um bas Jahr 1840 davon verläßliche Kunte, bewachte Schon funf Jahre vor Beginn sie aber als strenges Geheimniß. bes merifanischen Rrieges jagte ein hoher Staatsbeamter zu einem Bertrauten : "Wir muffen Californien befommen, es fofte, mas es wolle; benn sobalt bie Englander biefelbe Radricht erhalten, wie wir, fo werden fie bas Land von Merico erobern ober taufen; mas wir nimmer jugeben fonnen." In bem Tagebuche eines Reisenden burch Californien las man ichon 1840 folgende Stelle: "In ber Nahe von Monteren in Californich ift vor furgem eine Gilbermine entredt worten, bas Erz ift reich und fehr leicht zu bearbeiten. Unweit Buchlo be los Angelos ift eine Goldgrube. Das En hat über 90 Prozent reines Gold. Auch in ber Nabe ber Gan Krancisco Bay und weiter landeinwärts wird viel Gold gefunben. Wenn bie Indianer Roth brudt, fo bringen fie Gold in giemlicher Quantität an bie Seefuste, und vertauschen es gegen Lebensmittel und andere Sachen, aber fie find fehr verschwiegen und Rach ben erhaltenen Proben ift es flar, bag fie es auf bem Boben und in Fluffen finden, und aus Feldrigen mit groben Werfzeugen herausbrechen. Sie fonnen auf feine Beife babin gebracht werben, die Fundorte zu entbeden, co murbe auch ein Jeber bafur unausweichlich mit bem Tobe bestraft werben. ift unter allen bortigen Stammen verbreitet, bag, fobalb bie Beigen bas Gold entbedt haben, fie alle werben vertilgt werben."

Die Kriegserklarung ber Vereinigten Staaten gegen Mexico erfolgte am 13. Mai 1846. General Taylor, ber mit bem Seminolen-Kriege in Florida noch lange nicht fertig war, hatte schon geraume Zeit vorher ben Auftrag erhalten, sich mit seinen Truppen nach Teras an ben Rio Grande zu begeben. Er hatte schon im April dieses Jahres mehrere Gesechte mit den Mexicanern

gehabt; am 9. Mai war bie Schlacht bei Resacabe la Balma, wo er ihnen 2000 Mann töbtete und alles Geschuß wegnahm.

Am 3. Juli 1846 erklärte sich schon Californien von Merico unabhängig, am 17. August erklärte Commodore Stockton, ber mit einem Kriegsgeschwader an die Küste gekommen war, das Land schon als einen Bestandtheil der Bereinigten Staaten von Rordamerika! Am 16. August 1846 besetzte der General Kearney Santa Fé.

Um 23. Februar 1847 fam bie Reihe, geschlagen zu werben, wieber an Santanna; obschon er bem General Taylor 20,000 Rann entgegenstellen konnte, ber nur 6000 Mann befehligte, fo mußte er bennoch bas Schlachtfelb von Buena Vifta nach einem gwen Verlufte raumen. General Scott rudte mit frifdigelandeten Emppen auf die Sauptstadt Mexico los, die er nach einem voll= ftanbigen Siege auch am 14. September 1847 besetzte. — Aber ba gestalteten sich bie Sachen auf einmal anders. Der Congreß ift entflohen und Anarchie burch bas ganze Land. Der geschlossene Baffenstillstand schützt die Amerikaner nicht gegen einen allgemeinen Ouerillastrieg; anftedenbe Seuchen raffen Taufenbe himmeg; Die Republifen Mittelameritas ruften fich, ben Merikanern ju Silfe ju fommen; felbst in ben Bereinigten Staaten ift eine große Bartei gegen biefen Rrieg, ba er gegen bas Ende fo bedenklich wurde. Das Alles stimmte bie Regierung ber Bereinigten Staaten fehr jum Frieden, ber am 2. Februar 1848 ju Stande fam. sablte gern an Merico 12 Mill. Doll., behielt aber Ober=Cali= fornien und New Mexico mit Santa Ke. - Fortung begunftiget gern die Ruhnen und ift ben Feigen niemals hold. arme Mexico geht mit schnellen Schritten feinem Berfalle entgegen; ichon beginnen wieder im Norden und Often Stude bavon abzubrechen.

Das weite Oregon=Gebiet trat England nach langjährigen Streitigkeiten am 15. Juni 1846 bis jum 49° n. Br. an die Ber= einigten Staaten ab.

Das ausgebehnte, von einem Oceane zum andern sich erstreckenbe Gebiet ber nordamerifanischen Freistaaten, an Flächeninhalt bem europäischen Continente ziemlich gleich, könnte nun, ba auch bas

goldreiche Calisornien hinzugekommen ist, den 24 Millionen seiner Bewohner für lange genügen, wenn auch ihre einheimische Bermehrung und die Einwanderung aus Europa in dem bisherigen steisgenden Verhältnisse fortan stattsindet. Aber viele Amerikaner würzben, wie der mazedonische Alexander, weinen, wenn die durch den, merikanischen Krieg gemachte Eroberung die letzte wäre.

# V. Gesellschaftliche Einrichtungen.

## Der Staat.

## 23. Die Regierung.

Es mar feine leichte Aufgabe, eine Berfaffung zu Stande zu bringen, welche die nordamerikanischen Republiken zu einem lebensfähigen Staats = Organismus zu vereinigen vermochte. faffungeurkunde vom Jahre 1787 nahm ben einzelnen Staaten nur fo viel von ihren Souverainitaterechten, ale jur Berftellung einer fraftigen und wirksamen Bunbesregierung unerläßlich mar; hierburch allein konnte man auf ihre Unnahme von Seite ber erften breigehn burch und burch bemofratischen Bereinöftaaten rechnen. Das Volt hat die Berehrung gegen feinen hochverehrten Bater Bafhington nach Beseitigung einiger anfänglicher partiellen Wiberspruche auf biefes fein Werk übertragen, welches ihm je langer je mehr ein mahres Ballabium geworben ift. Das bemofratische Element ift barin meifterhaft entwidelt und gegen Verletung mit icharffinniger Wer bie bamaligen schwierigen Verhaltniffe, Vorsorge verwahrt. welchen die Berfaffung angepaßt werden mußte, und seine gebeihliche Wirkfamkeit, mit ber es ben immer wachsenben Staatenbund bis auf ben heutigen Tag fo gludlich zusammenzuhalten vermochte, vorurtheilsfrei ins Auge faßt: ber wird weber bem geringschäßenden

Urtheile einiger europäischen Staatsfünftler, noch ber verzeihlichen Ueberschätzung ber Rordamerikaner beistimmen können, welche bieselbe für bas allgemeine und probateste Beglüdungsmittel für alle Bölker ber Erbe ansehen.

Dem Congreffe, Prafibenten und oberften Berichtes hofe find in ber Bunbesverfassung ihre Wirfungsfreise und Befugniffe mit klar bestimmten Gränzen vorgezeichnet. Jeber einzelne Staat fenbet zwei Senatoren und auf je 70,000 Einwohner einen Repräsentanten in ben Congreß. Senatoren und Repräsentanten erhalten 8 Doll. Taggelb. Die Gebiete, welche noch nicht als Staaten ihre Einwohnerzahl und Berfaffung haben, fenden blos Delegaten jum Congreffe, welche gwar reben, aber nicht ftimmen Der Prafibent (Ercelleng) wird auf 4 Jahre gewählt und mit 25,000 Doll. jährlich besolbet; er wählt sich bie Staats= fetretare für bas Bortefeuille ber Finangen, bes Auswärtigen, bes Inneren, bes Rrieges, ber Marine und bes Postwesens, woburch aber seine Berantwortlichkeit feineswegs behindert wird. Der Bice= Brafibent wird mit 5000 Doll. befolbet, hat ben ftimmlofen Borfit im Senate und besteigt ben Prasidentenstuhl, wenn berselbe vor Ablauf ber 4 Jahre erledigt wird. Die fammtliche Centralregierung hat ihren Sip zu Bafhington im Bunbesbiftrifte Columbia.

Jeber einzelne Staat ber Union hat seine eigene Verfassung und Regierung; diese besteht aus einem Congresse
(Senat und Repräsentantenhaus), einem auf eine Anzahl Jahre
gewählten Gouverneur und einem obersten Gerichtshose. In einigen Staaten ist dem Gouverneur noch ein Rath von mehreren Personen beigegeben. Im Staate Vermont bestehen 13 Censoren, welche auf 7 Jahre gewählt werden, und eine Art Aussicht sowohl über die Gesetzebende Gewalt, als über den Gouverneur und seine 12 Räthe führen. An dem Orte der Gesetzebenden und Ausübenden Gewalt hat auch der oberste Gerichtshof sedes Staates seinen Sitz. Bezirts= und kleinere Gerichte, so wie Friedensrichter haben ihre angewiesenen Kreise. Bei Kriminal= und wichtigen Rechtsverhand= lungen werden Geschwornengerichte (Jury's) gehalten. Jeder Staat hat seine eigene Civil= und Strafgesetzebung.

Das Boligeimefen ift in ben Bereinigten Staaten von ge-

ringem Belange, und bildet keinen Bestandtheil der Regierung. Die zu Handen der Gerichtsbehörden bestellten Sheriffs und die Constables machen sich als Sicherheitsorgane selten bemerkdar. Bon einer Gensbarmerie, von Reisepässen u. dergl. ist keine Spur. In großen Städten besteht allerdings eine zahlreiche Polizei, aber sie gehört der Stadt an, und trägt weder Uniform noch Wassen, sondern Stöcke. Wie es mit der Sicherheit des Lebens und des Eigenthumes stehe, wird in einem späteren Abschnitte bemerkt werden.

## 23. Das Finanzwesen. Abgaben.

Die Unionsfinangen befinden fich in einem fehr gunftigen Buftand; biefer ift bas Ergebniß mehrerer vortheilhaften Umftande und Berhaltniffe, wie fie nicht leicht wo anders gefunden werden. Das Congreß. land, d. h. alle Ländereien, welche noch nicht in Privatbefit übergegangen find, gehören nicht ben einzelnen Staaten, innerhalb beren Granzen fie liegen, fondern find ein Gemeingut ber fammtlichen Bereinigten Staaten und werden von der Centralregierung ju Sanden der Bundesfinangen verfauft. Die Gingelstaaten traten bei ber Annahme ber Unionsverfassung biese Ländereien an die Bundesregierung ab. Den bei weitem größten Theil gewann man von ben Indianern durch Kauf ober Waffengewalt, wenn diese bie Waffen ergriffen und bem Bordringen ber Weißen fich wibersetten, ober mit ben Keinden ber Bereinigten Staaten in ein Bundniß Die lettere Art ber gandererwerbung mar die ausgiebigfte und wohlfeilfte. Bei ber Bermeffung wird foldes Congressand in Quadrate von 36 Meilen (townships) eingetheilt. heißt Section und enthält 640 Acres, eine halbe Section 320 Ift bas Land vermeffen, so wird es von bem Bra-Acres u. f. w. fidenten jum Berkaufe im Wege ber öffentlichen Berfteigerung ausgeschrieben. Was bei ber Berfteigerung nicht abgeht, wird bann für ben festbestimmten niedrigsten Preis von 1 1/4 Doll. pro Acre verkauft. Die 16te Section eines township's wird nicht verkauft, sondern für öffentliche Unterrichtsanstalten vorbehalten; auch für höhere Lehranstalten und öffentliche Bauwerke, Ranale und Gifenbahnen werben geeignete Strecken Landes refervirt. Aus bem Berkaufe von solchen Ländereien löste die Bundesregierung bis zum Jahre 1851 den namhaften Betrag von 95 Millionen Dollars, und ist doch nur erst der 20ste Theil davon verkauft. Es wird daher diese ergiedige Einnahmsquelle noch lange nicht versiegen. Da die Regierung der Bereinigten Staaten in Friedenszeit weder ein großes stehendes Heer, noch eine zahlreiche Kriegsslotte zu halten bemüßiget ist, so ist das jährliche Kriegsbudget im Vergleich zu dem anderer Mächte ein mäßiges. Die Staatsbeamten erhalten keine Pensionen, die Soldaten nur dann, wenn sie im Dienste verwundet worden sind, und die Wittwen der im Kriege Gebliebenen.

Der Congreß war jeberzeit barauf bebacht, daß keine große Rationalschulb anwachse; waren zuweilen Anleihen nicht zu versmeiben, so wurden zugleich die Mittel zu ihrer Tilgung angewiesen. Zu Ende des Jahres 1850 belief sich die sämmtliche Staatsschuld auf 62,228,238 Doll. Der Ertrag der Zölle fließt in die Bundestasse, und ist ihre ergiebigke Einnahmsquelle, welche mit dem Landwerkause gegenwärtig, seit Aushebung des Tonnengeldes und versschiedener Taxen, die einzigen zwei Einnahmsrubriken bildet. Die Zölle betrugen im Jahre 1849 nicht weniger als 28,346,738 Doll.

Durchschnittliche jährliche Einnahme und Ausgabe: vom Jahre 1800 bis 1810: 12,790,356 " 5,310,183 Doll.

m Safre 1800 bis 1810: 12,790,336 , 3,310,163 200

" " 1830 " 1-40: 27,998,944 " 22,968,784 " Im Jahre 1851 betrug die Einnahme 43,774,848, die Ausgabe 39,355,268 Doll.

Die einzelnen Staaten bagegen haben sich keineswegs eines so vortheilhaften Finanzverhältnisses zu erfreuen. Während einige unter ihnen, wie Florida, Nord-Carolina, Delaware, Connecticut, Rhobe Island, Bermont, New Hampshire und Wisconsin ganz schulbenfrei sind, haben es andere zu sehr beträchtlichen Schulben gebracht; etliche befanden sich schon in der mißlichen Lage, ihre Zah-lungsunfähigkeit zeitweilig erklären zu muffen. Am meisten versichulbet sind New York mit 24, Maryland mit 16, Virginien mit

15, Ohio mit 19, Minois mit 16, Pennsylvanien mit 40 Millionen Dollars.

Wenn hie und ba die Meinung herrschet, bag in ben Bereinigten Staaten feine bireften Staatsabgaben gu leiften waren, fo hat biefes nur in fofern feine Richtigkeit, ale bie Bunbedregierung gegenwärtig feine bireften Steuern erhebt. Regierung ber einzelnen Staaten fann ihrer nicht entbehren; womit follte fie auch ihre Auslagen bestreiten? Die Art und ber Betrag ber Steuern find aber fehr verschieden, wie es die Regierung eines jeben Staates fur feine Berhaltniffe am angemeffenften erachtet. Es wird balt bas unbewegliche Gut ber Staatsburger allein, balb auch zugleich bas bewegliche verfteuert. Die Grundsteuer wird nicht nach bem Erträgniffe, sonbern nach bem Werthe bes Grundes und Bobens bemeffen, 1/8 bis 1/4 Procent bes Werthes wird als jahrliche Steuer angesett; fonach wurde ein Grundftud von 1000 Doll. im Werthe jahrlich, ju 1'4 Proc. verfteuert, 21/2 Doll. Grundfteuer geben. In Illinois besteuert man ben Boben nach bem Ausmaße, und erhebt von 100 Acres 2 Doll. Grundsteuer. Bauplate in großen Stabten find fehr verschieben und meiftens hoch befteuert. In Städten werden von Saufern und Hauseinrichtung Abgaben an ben Staat entrichtet, von Sauseinrichtung beiläufig 1/2 Procent vom Werthe. Schanknahrungen find allenthalben hoch besteuert. Ein Billard zahlt jährlich 50 Doll. und barüber, eine Regelbahn, obschon sie Sonntage nicht benütt werden barf, 10 Doll. In einigen Staaten gablen Raufleute, Aergte und Abvofaten eine Erwerbsteuer. In einigen Staaten ift man auch auf eine Luxussteuer verfallen, bie von Rutschen, golbenen und filbernen Uhren und Schmudfachen erhoben wird. In Alabama beträgt die jährliche Ropfsteuer einer weißen Person 14, einer schwarzen aber 1/2 Doll. Das ftart verschuldete Bennfplvanien muß, um bie Binfen feiner Schulden zu erschwingen, von jedem Kopfe 1 Doll. erheben. Doch kann sich Niemand barüber beklagen, ba bas Bolk burch feine gemählten Abgeordneten im Congreffe felbft bie Art und bas Dag ber Befteuerung bestimmt.

Daß in ben nordamerifanischen Freiftaaten feine grundherr. lichen Laften auf Grund und Boben haften, wird Jeber fich von

selbst benken, und es bürfte schwerlich Jemand vermuthen, baß Einiges da bestehe, was an die Grundherrlichkeit in der alten Welt Wenn ein Grunbftud jur Anlegung einer Stabt, Duble. Kabrif u. f. w. geeignet ift, welches aber ber Eigenthumer nicht bertaufen will, ober Diejenigen, welche ben Blat in biefer Art bemigen wollen, ihn nicht kaufen können ober wollen: so wird ein Bachtkontrakt, etwa auf 20 Jahre, abgeschlossen. Sind die 20 Jahre terfloffen, und das auf dem Grunde befindliche Bauwerk ift im Berthe fehr gestiegen, so verfehlt ber Grundeigenthumer nicht, bei einem neuen Kontrafte ben jahrlichen Bachtbetrag beliebig zu fteis So bezahlt z. B. ber Besitzer eines fleinen Sauses von 9 Zimmern in der Stadt Pittsburg am Ohio gegenwärtig an ben Grundbefiger jahrlich 200 Doll. und er beforgt nach Berlauf bes jegigen Bachtes eine ansehnliche Steigerung. Ein folcher amerifanischer Grundherr bezieht zuweilen von einer geringen Anzahl Acres ein beinahe fürftliches Einkommen.

In den englischen Kolonien von Nordamerika war vor dem Befreiungstriege meist nur englisches Geld im Umlaufe, nur fleinere Silber- und Rupfermungen wurden in geringem Betrage ein-Rach ber Revolution fursirte viel französisches heimisch geprägt. und spanisches Gelb, ber spanische Thaler (Dollar) wurde die allgemeinste Münze und ber Werthmeffer aller übrigen. Das Geld= pragen ift ein nur ber Bunbedregierung zuständiges Recht. mungen werben geprägt ju 20, 10, 5, 21/2 und 1 Dollarftuden; Silbermungen ju 1 Dollar = 100 Cents, 1/2 Doll. = 50 Cents,  $\sqrt[7]{4}$  D. = 25 C.,  $\sqrt[7]{10}$  D. (dime) = 10 C.,  $\sqrt[7]{20}$  D. = 5. C. Rupfergelb zu 1 Cent und 1/2 Cent. Bis zum Jahre 1850 wurde in ben Ber. Staaten Gelb geprägt im Betrage von 186,500,000 D. Die Mungftatten zu New Orleans und Philadelphia find bie thä-Fremde Müngen, welche bie Bundesregierung einnimmt, werben umgeprägt, fie theilen bas Loos ber Ginmanberer, fie werben amerifanifirt.

Der Mangel an baarem Gelbe war von jeher ein brudenbes Leiben in ben Bereinigten Staaten und nothiget noch heute in vielen Gegenden zu einem läftigen Tauschhandel. Ift auch biefer Mangel in Seestädten und belebten Handelspläsen weniger fühlbar, so be-

läftiget er um so mehr bie entlegenen Bewohner bes Landes und ber kleineren Stäbte. Da reitet ber Farmer mit etwas Mais ober anderem Getreibe im Sade nach bem Städtchen jum store (Laben), um fich Whisty, Raffee u. bergl. für die fommende Woche einzu-Eine Frau bringt Gier und ein Rlößchen Butter im hanbeln. Rörbchen, und begehrt ein ober zwei Ellen Rattun auf ein Rleibchen für ihr Kind. Ein Fuhrmann hält am store, zerrt einen Sack voll Waffermelonen ober Potatoes (Suffartoffeln) vom Wagen, schlichtet ben Inhalt Stud fur Stud in einen etwa noch freien Winkel bes engen Lokals und erhandelt dafür ein rope (Seil) und eine Quantität geräucherten Specks. Sat ber Runde noch einige Cents übrig, fo greift ber Handelsmann in bas Cigarrenkaftchen ober in feine Eierkaffe und gleicht ihn bis zum Heller aus. Die Kabrikanten selbst in ben größten Kabrifftabten haben einen store bei ber Fabrif, und ber Arbeiter empfängt am Ende ber Woche ben halben Betrag bes Arbeitelohns in Waaren, Raffee, Buder u. f. w.

Diefer Geldmangel gab zu bem ungeheuern Bankichwindel Beranlaffung, burch welchen bas Bertrauen bes Bolfes bis ins Unglaubliche gemißbraucht und betrogen wurde. Gelbst bie im Jahre 1816 auf 20 Jahre privilegirte Nationalbank (Bank of the United States) hat hiervon feine Ausnahme gemacht. Go rafch ihre Actien anfange stiegen, so begannen fie body alebalb zu fallen, ba die Unterschleife und Betrügereien bes Direktors und bes Beamtenpersonals ruchbar wurden. Im Jahre 1839 erreichte ber Bankunfug ben höchsten Grab und die Bahl ber Banken war 660 Die Bundesregierung hat die Ibee einer Nationalbank aus guten Grunden aufgegeben, und mehrere gesetliche Bestimmungen gegen bas Unwesen erlaffen. 3m Jahre 1848 bestanden noch 500 Banken mit einem angeblichen Kapital von 170 Mill. Doll. 1) Es brechen noch jest in furzer Zeit mehrere Banten zusammen, und eine ungeheure Menge von werthlosen Noten find in ben Sanden ber Leute, mit welchen Einer ben Andern anzuführen fucht. Auch falsche Noten find im Ueberfluffe. Umerikanische Blätter brachten 1851 folgenden

<sup>1) 1851</sup> foll bie Bahl ber incorporirten Banken auf 845 gestiegen sehn mit einem Rapital von 229 Mill. Doll.

Fall zur Deffentlichkeit. Ein Spekulant hatte in Californien gute Geschäfte gemacht, und 40,000 Doll. in Baarem zusammengebracht, die er des bequemern Transports wegen in Papiergeld umsetze, und damit nach New York zurücksam. Hier machte er nun die niederschlagende Entdeckung, daß er unter obiger Summe nicht wesniger als für 36,000 Doll. werthloses Papier mitgebracht hatte. Biele haben einen wohlbegründeten Abscheu gegen alles Papiergeld, vornehmlich in Teras, wo kein sühlbarer Geldmangel herrscht; es turstren da merikanische Silbers und nordamerikanische Goldmünzen; auch war dis zum Jahre 1851 kein Kupfergeld daselbst zu sehen. Das californische Gold wird hoffentlich nun dem Geldmangel der Bereinigten Staaten abhelfen.

#### 25. Die Kriegsmacht.

Nicht etwa nach europäischem Maaßstabe, sondern selbst in Andetracht der Verhältnisse der Vereinigten Staaten ist ihre LandsKriegsmacht weder in Hinsicht ihrer Stärke, noch ihrer taktischen Ausbildung eine zureichende. Diese Unzulänglichkeit stellt sich nach der jüngst stattgesundenen Gebietserweiterung um so auffallender heraus. Wäre der große Bundesstaat nicht in der günstigen Lage, weder einen inneren noch äußeren mächtigen Feind fürchten zu müssen, so würde diese herkömmliche Säumigkeit in der Vermehrung und Ausbildung der Kriegsmacht sich sehr verderblich erweisen. Es ist übrigens ein demokratischer Jug der Bundesregierung, außer dem Falle der dringlichsten Rothwendigkeit keine große Kriegsmacht zu unterhalten, theils aus volksthümlicher Sparsamseit, theils um jede Sorge vor etwaigem Mißbrauche derselben fern zu halten.

Die Landmacht besteht aus ben regularen Truppen, über welche bie Bundesregierung unbeschränkt verfügt, und aus ben Misligen ber einzelnen Staaten, welche bie Gouverneure im Falle eines Krieges mobil machen und unter bas Commando bes Prasidenten zu ftellen haben.

Die regulare Armee besteht aus Freiwilligen, jumeist Muslandern, ba bie Amerikaner sich ungern einem militarischen Ge-

horsam unterziehen, und mit leicht erer Mühe anderweitig mehr zu verdienen wissen, als der zwar gut bezahlte Militärdienst ihnen bieten kann. Der gewöhnliche Sold eines Gemeinen ist monatlich 8 Doll. nebst guter vollständiger Verproviantirung.

Die sämmtlichen regulären Truppen, bisher nur 10-12,000 Mann, bienen zur Besatzung ber 82 Forts, welche theils an ben Seefüften, theils an ben Grangen gegen bie feindlichen Indianerftamme im Lande errichtet find. Es ift leicht zu erachten, wie ftart biefe Besatungen fenn tonnen, ba überbies in einem Fort niemals jo viele Solbaten find, als Solb und Rationen berechnet werben. Die Unterschleife ber Quartiermeifter find großartig und menia bemantelt. Den Granganfieblern ift ein folder Militarpoften immer fehr erwunscht, weniger wegen ber von ihm zu erwartenben Befchützung, ale vielmehr beghalb, weil burch ihn viel baares Gelb in bie Gegend fommt. Die Waffenübungen werden ziemlich lässig Un Mannszucht sind biefe luftigen, burch Arbeitescheu und Roth zur Fahne getriebenen, aus aller Welt zusammengemurfelten Gefellen auch burch bie ziemlich harten forperlichen Strafen kaum zu gewöhnen; ber Trunkfucht find bie meisten in hohem Grabe ergeben, und die Schankwirthe haben ihre liebe Noth mit ihnen, fie mogen ihnen Rredit geben ober nicht. Im ersteren Falle vergeffen fle bei häufigen Defertionen und Uebersetungen gewöhnlich auch bas Bezahlen größerer Bechen, im letteren werben fie ungemein brutal. und blutige Auftritte find bei bergleichen Borfallen gar nicht felten. Bur Besehung ber Indianergrange werben meiftens Dragoner verwendet, Die aber ben Rothhäuten nicht viel Respekt einflößen. fällt nicht selten vor, daß biefe rothen Diebe ben Ravalleriften zur Nachtzeit bie Bferbe ftehlen, worauf ein jebesmal fruchtlofer Streifzug gegen ste unternommen wirb.

Aus ber Militärschule zu Westpoint sommen vielseitig gebildete Offiziere; ba aber in diese kleine Armee nur wenige sogleich eintreten können, so muffen sich die meisten bei Landesvermessungen, Gisenbahnen, Kanalbauten und anderen technischen Beschäftigungen verwenden, und treten erst in der Folge zum Theile in Dienst. Ausländern wird im nordamerikanischen Kriegsheere nicht leicht eine Charge zu Theil.

Die unbebeutende Felbartillerie leidet an einer allseitigen Schwerfälligkeit, und würde auf einem europäischen Schlachtselde sehr bald in Feindes Hände übergehen. Schweres Belagerungszeschütz ist nicht vorhanden und nicht anwendbar. Das sämmtliche Artilleriewesen ist mehr für die Kriegsmarine und die Forts berechnet.

Das ganze Militär=Fuhrwesen, welches in ber Versorgung ber vielen und so entsernt liegenden Stationen, meistens in unwegsamen und unbewohnten Gegenden, einen sehr harten Dienst hat, ist sehr gut und praktisch eingerichtet. Die Bespannung der Proviant= und Munitionswagen besteht aus Maulthieren, selten aus Pferden oder Ochsen.

Festungen bes ersten und zweiten Ranges im europäischen Sinne biefer Benennung find in ben Bereinigten Staaten nicht vorhanden, faum einige folche, die fich mit benen bes britten Ranges vergleichen laffen. Bor bem Kriege mit England (1812) fah es mit ben Festungswerken gar miglich aus. Seit jenem Kriege hat man nach einem frangofischen Plane Die Atlantische Rufte in befferer Art zu befestigen langfam fortgefahren. Da aber bie vollständige Ausführung biefes Blanes 5700 Stud Gefchüte und einen Koftenaufwand von 30 Mill. Doll. erforbert, so ift er noch lange nicht pollenbet. Um Stillen Drean und an ben nörblichen Seen ift für ben Kall eines Krieges noch kein verläßlich haltbarer Punkt herge-Die mit Ballisaben ober Bretterzäunen umschlossenen ftellt worden. Barraden an ber Indianergrange entsprechen ziemlich ihrer Bestim-Doch ift neulich (1852) eines ber beften Werke Dieser Art, bas Fort Bafhita, an ber nördlichen Grange von Teras plöglich von ben Indianern überrumpelt, und die Mannschaft von 160 Gemeinen und Offizieren ermordet worden.

Die Miliz besteht aus ben Bürgern ber einzelnen Staaten, welche mahrend einer, nicht in allen Staaten gleich bestimmten, Les bensperiode für ben Kriegsfall zum Militärdienste verpstichtet sind, und auf ben Ruf des Gouverneurs sich stellen muffen. Sobald sie in den Dienst der Bereinigten Staaten treten, werden sie wie Liententruppen besolbet und verpslegt, womit sie sich aber nicht zufrieden stellen, wenigstens sah man sich im mexikanischen Kriege genöthiget,

ihren höheren Unspruchen ju willfahren. Gie find nicht uniformirt: Beber bringt fich fein Gewehr, Die jur Ravallerie Beftimmten ihre eigenen Bferbe mit. Die Generale ernennt ber Gouverneur, bie übrigen Offigiere werben gewählt. Die Gesammtgahl ber Miligen aller Staaten beträgt an zwei Millionen, fie bilben bie Sauptmacht im Kriege, und find jur Bertheibigung bes burch einen außeren Reind bedrohten Baterlandes fehr tudytig; wovon fich die Englander ameimal gur Genüge überzeugt haben. Un eine taftische Durchbilbung ift bei biefer Landwehr freilich nicht zu benten; ce halt schon febr ichwer, fie anfanglich unter eine nothburftige Disciplin m bringen; - es find tapfere Streiter, aber feine Solbaten. Abhartung gegen Strapagen und allerhand Ungemach bes Rrieges anbelangt, fo laffen fie nichts ju munichen übrig; es find jum großen Theile die in einem halbwilden, oft bedrohten einsamen Jager-Leben aufgewachsenen Cohne ber Hinterwäldler, beren Korper von Rind, heit auf gestählt worben, beren Durft nach glanzenderen Abenteuem fie als Freiwillige zur Kriegsfahne zieht. Tanlor und Scott haben im merikanischen Kriege mit ihnen manchen glanzenden Sieg Rach beendigtem Kriege fehren Offiziere und Gemeine in ihren burgerlichen Kreis jurud: es hat ba nichts Auffälliges, ben Offiziersbegen wieder mit Urt und Ochsenveitiche zu vertauschen.

Die gegen übernehmende Ungebühr feindlicher Indianerstämme zeitweilig aus Freiwilligen errichteten leichten Reiter-Corps (Rangers) haben sich zur Beschützung der Gränzbewohner immer am brauchbarsten erwiesen. Sie haben keine kesten Stationen, sondern schwärmen in kleinen Abtheilungen, kast wie die Wilden selbst, mit großer Schnelligkeit umher, und treffen auf ihren strategischen Ausslügen oft unvermuthet mit den Unholden zusammen, wo es dann von Seite der Rothen nicht ohne harte Berluste abgeht. Eine Gegend, wo die Rangers ihr wildes Jagdleben treiben, wird von den Wilden bald gemieden.

Der Mangel an brauchbaren Aerzten hat sich zur Kriegszeit in ber Armee immer fehr fühlbar gezeigt.

So nothwendig auch dem Europäer eine durchgreifende Reform der nordamerikanischen Landmacht erscheinen möchte, so find bie Staatsburger ber Union doch meistens gang anderer Meinung, und

fagen: "Unsere Armee soll nur ben Feind schlagen; bas hat ste gesthan, und wird es wieder thun; zur Parade brauchen wir ste nicht." Doch zeigen die stattlich uniformirten, mit spiegelblanken Waffen versehenen Milizen und Garden einiger großen Städte, daß sie am Soldatenspiel bennoch einiges Behagen sinden.

Hält man bie Seemacht ber Vereinigten Stagten von 75 Rriegsschiffen mit 2000 Kanonen gegen die englische von 650 Kriegs= schiffen mit 20,000 Ranonen: so muß bie erstere nur fehr unbebeutend erscheinen; aber sie fann im Falle bes Bedarfs ichnell und ansehnlich vermehrt werben. Die Bundesregierung schließt beim Baue vieler Schiffe von verschiedener Große mit beren Gigenthumern formliche Bertrage ab, nach welchen biefe Schiffe fo eingerichtet werben, daß sie leicht in Kriegsschiffe umzuwandeln find, und auf etwaiges Berlangen ihr zur Verfügung gestellt werben muffen. Auf ben Schiffswerften und in ben Seezeughäusern ift bas gur vollständigen Ausruftung folder Rriegeschiffe erforderliche Bubehör aufgespeichert. So wie die Starfe ber Landmacht in ber Landmehr, fo beruht bie Stärke ber Seemacht ber Vereinigten Staaten in ber Sanbelsmarine, ber an Große nur noch die englische ju überbieten übrig ift. In der Berftellung, Ginrichtung und Unwendung der Kriegeflotte bedürfen die Anglo-Amerikaner keines fremben Lehrmeisters ober Borbilbes, hierin find fie felbft bie Meifter, biefe gebornen Mechanifer mit unerschöpflicher Erfindungsgabe, bie auf furgeftem Wege die überrafchenbften Resultate zu erzielen wiffen, im Erftreben eines nothwendigen ober Gewinn versprechenden Bieles umbesiegbaren Muth bethätigten, und mahrscheinlich berufen find, - ben Dreigad aus ben Sanben ber Britten zu übernehmen.

Im Jahre 1850 betrugen die Ausgaben für die Landmacht 14 Mill., für die Seemacht 9 1/2 Mill. Doll.

### - 26. Die politischen Barteien.

Die Hauptparteien in ben Vereinigten Staaten find die Whigs und Demokraten, aber keine von beiben ift gegen die bestehende Berfaffung; ihr Streit breht sich vielmehr um die richtige Auf-

fassung und Anwendung der Verfassung, um gewisse Maximen der Verwaltung. Bor der jedesmaligen Prasidentenwahl treten beide Parteien einander durch einige Monate schroff entgegen; jede dersselben will einen Mann ihrer Farbe auf den Prasidentenstuhl bringen, um durch ihn, der das Staatsruder lenket, ihre Plane und Hoffnungen zu verwirklichen; beide machen Propaganda, die öffentslichen Blätter sind voll von wechselseitigen Verdächtigungen, Vorwürsen und Lästerungen; Alles ist in sieberhafter Aufregung, wie vor Beginn eines blutigen Bürgerkrieges. Das Resultat der Bahl eilt mit Blipesschnelle durch alle Staaten der Union, und der Sturm hat sich gelegt, Alles geht seinen gewohnten friedlichen Gang.

Die wesentlichen Streitpunfte bieser beiben Parteien sind:

Die Whigs wollen eine fraftige Centralregierung; die Demofraten trachten bieselbe zu Gunften der Souverainität der einzelnen Staaten möglichst zu schwächen. Die Whigs wollen durch geeignete Schunzölle die inländische Industrie heben und fördern, so wie den Produkten der Landwirthschaft den erforderlichen Absat verschaffen; die Gegenpartei dringt auf Handelsfreiheit, oder will nur sehr niedrige Schunzölle zulassen, um aus deren Ertrage blos die Staatsauslagen zu bestreiten.

Die Whigs wollen zur Emporbringung bes Hanbels und ber Gewerbe öffentliche Arbeiten, Kanale, Regulirung ber Fluffe, behufd ber Schifffahrt u. f. w. auf Kosten bes Schates ber Vereinigten Staaten in ausgebehnter Weise unternommen wissen; bie Demostraten wollen solche Arbeiten nur aus ben Mitteln ber einzelnen Bundesstaaten, und nur so weit es bringlich nothwendig erscheint, bestreiten lassen.

Die Whigs munschen eine Nationalbank unter ber Controlle ber Centralregierung; die Demokraten sind gegen die Banken, und wenn solche errichtet werden, soll die Regierung sich um dieselben als eine Privatsache gar nicht kummern.

Die Whigpartei will gegen bas Ausland ftrenge Reutralität beobachten; die Demokraten wollen die Gränzen ber Union möglichst erweitern und ihre seegensvollen Institutionen andern Bölkern angebeihen lassen.

Ein Theil ber Whigpartei (Natives) will ben aus Europa Einwandernden, statt wie jest nach 5 Jahren, erst nach 21 Jahren das Bürgerrecht zukommen lassen, und noch andere Maßregeln gegen die häusige Einwanderung in Vollzug bringen. Der Grund hiervon ist kein anderer als der Umstand, daß die Eingewanderten, von ihrem Namen angezogen, sich der demokratischen Partei anschließen, und sonach als Gegner der Whigs austreten, sobald sie das Bürzgerrecht erlangt haben.

Den Whigs hat man wegen ihrer Klugheit, mit welcher sie ihre Zwecke zu erreichen wissen, ben Spottnamen Koons beigelegt (eine Abkürzung von rakoon, Waschbär, ein wegen seiner Verschlagenheit bekanntes Thier). Daß ber Whigpartei in ben Vereinigten Staaten ber intelligentere und vermögendere Theil ber Vevölkerung angehöre, ist überall ersichtlich; während die Bestrebungen ihrer Gegner große Beschränktheit zeigen, vom leidenschaftlichen Hasse gegen Reiche geleitet werden, und in der Aussuhrung oft zum eigenen Schaben ausschlagen würden.

Unter ben Demokraten gibt es noch mehrere spezielle Parteien, bahin gehören bie Freiboben = Männer (Freesoilers), welche die unentgeltliche Bertheilung des noch unverkauften Congreßlandes an besitzlose Ansiedler, Berlegung der Steuern auf das Kapital (Bermögenösteuer) und mit den Abolitionisten Abschaffung ber Sklaven verlangen.

Die National = Reformer fügen zu ben Forberungen ber Borigen noch folgende hinzu: ein Heimstättengeset, welches Jebersmann einen bestimmten Besit sichert, der ihm auf keine Art, auch Schulden halber, weber entzogen noch geschmälert werden kann; ferner Aufhebung der Banken und Schutzölle (Freihandel), unentzgeltlichen allgemeinen Schulunterricht und Regelung der Arbeit durch Besebe.

Die Sozial - Reformer stellen ähnliche Forberungen mit communistischem Anstriche. Eine ihrer Hauptibeen ist, burch einen unmittelbaren Tauschhandel der Arbeiterprodukte, auch der von den Keineren Landwirthen erzeugten, das Kapital der Reichen unwirksam, ben Handel und die Fabrikation unmöglich zu machen. Diese Bartei, noch ziemlich neu, hat seit dem Jahre 1849 aus Deutsch-

land bebeutenden Zuwachs erhalten, und machte unter ben Schufterund Schneidergesellen von New York und Philadelphia anfänglich Fortschritte.

Der brennenbste Parteistreit ist unstreitig die Stlavenfrage, in welcher die Whigs für, die Demokraten gegen ben Fortbestand ber Sklaverei in die Schranken treten.

In diesem Parteiwesen herrscht große Beränderlichkeit: die Parteien spalten und vereinigen sich, lassen frühere Principien fallen und nehmen neue auf, die Jahl der Anhänger nimmt bald zu, bald wieder ab.

### 27. Deffentliche Sicherheit.

Auf die Frage, wie es mit der öffentlichen Sicherheit in den Bereinigten Staaten stehe, vernimmt man gewöhnlich sehr verschiedene Antworten. Während viele Berichte Leben und Eigenthum da für hinreichend gesichert erklären, stellen andere dieses entschieden in Abrede und geben eine haarstraubende Schilderung von den Gessahren, die den Menschen mit Allem, was sein ist, bedrohen. Beisderlei Berichte enthalten Wahrheit, wenn sie nicht allgemein gelten sollen. Die Ansiedler auf dem Lande und die Bewohner kleinerer Städte, sern von dem regen Treiben der Schiffsahrt, des Handels und der Fabrisation genießen einer Sicherheit, wie man sie nur immer in einem wohlbeschützten Staate Europas antressen kann. Aber in den Sees und Handelsstädten, an den frequenten Verdindungen zwischen denselben herrscht leider eine Unsicherheit, von der es keine übertriebene Beschreibung gibt.

Die einsamen Landbewohner, die Farmer, besitzen selten viel baares Geld oder Kostbarkeiten, welche Diebe und Räuber anlocken könnten; ihr Bermögen besteht in Land, Bieh und Früchten. Selbst die reichen Pstanzer des Südens pstegen nicht viel Geld im Kasten zu verschließen. Bon der Unzulänglichkeit des gesetzlichen Schutzes überzeugt, sind sie bemüßiget, ihre eigenen Sicherheitsorgane zu seyn. Hat sich ein gefährliches Individuum in ihrer Nähe angestedelt, so wird ihm so auf die Finger gesehen, mit solcher Berachtung bezegnet, bei begangenen selbst unerheblichen Unzukömmlichkeiten so

hart und einmuthig ju Leibe gegangen, baß es ju größeren Bergehen ben Muth verliert, ober es balb gerathener findet, sich ju entfernen. Jeber Frembe, von beffen redlichen Absichten man fich nicht überzeugen fann, wird icharf bevbachtet und bewacht. irgend ein Berbrechen, ein Biehdiebstahl u. bergl. begangen worden, so steigen 10 ober 20 Männer aus ber Nachbarschaft mit ihren Buchsen zu Pferde, und eilen nach allen Richtungen, den Entschwunbenen einzubringen, und er wird in ben meisten Fällen zu Stande gebracht. Das erfte Mal überliefert man ihn ben Sanden ber Berechtigfeit. Entgeht er mit ober ohne Schuld ber Behörben feiner verbienten Strafe, fo fann er im Wieberbetretungefalle auf ein außergerichtliches summarisches Strafverfahren gefaßt fenn. Stehen auch die Wohnungen befonders der amerikanischen Farmer fo weit von einander entfernt, daß sie nur in sehr seltenen Fällen ein dorf= ähnliches Unsehen haben, so ift es boch nicht leicht, einen Sausbiebstahl zu begehen. Die Säuser find meistens flein, bestehen hochftens aus zwei Zimmern, worin die fammtliche Familie wohnt und schläft. Räuberische Einbruche sind für die Räuber zu riskant; benn ber Farmer hat immer eine ober etliche geladene Buchsen beim Bette an ber Wand hangen, und es fehlt ihm weber an Muth noch Beschicklichkeit, sie als Hausgewehre sehr wirksam anzuwenden. Das furchtbare Sausrecht, vermöge welchem Jebermann einen Verbach= tigen, ber in fein Saus tritt, verwunden ober tobten fann, ohne fich einer schwierigen Berantwortung auszuseben, wenn er nur ben Borgang in gesetlicher Beise alebalb anzeigt, - biefes Sausrecht fdredt von Diebstählen und rauberifchen Einbruchen fo ernftlich ab, baß fie außerft felten vorkommen. In fleinen Städten, wo fast alle Einwohner einander fennen, find die Umftande für folche Indivibien, welche die Sicherheit gefährben, nicht viel gunftiger. einem Berbrecher Unterschleif und Borschub leistete, ber murbe von feinen Rachbaren und Mitburgern bemfelben gleich geachtet werben.

#### Das Lynd : Gericht.

Wenn in ben Bereinigten Staaten eine größere ober geringere Anzahl Menschen fich vereinigen, um einen Berbrecher auf eigene Fauft, ohne Mitwirfung ber orbentlichen Gerichtsbehörben, zu bes

strafen, so nennt man biese Unternehmung ein Lynch-Gericht. 1) Die 3bee ber Bolkssouverainität, welche auch ein Pöbelhaufen in ber nordamerikanischen Union complet in sich fühlt und ausübt, so wie die zeitweilig stattfindende Abwesenheit oder Unwirksamkeit der vom Staate bestellten Gerichtsbehörden mag diese bedauerliche Bolksjustig erzeugt und hier und dort die jest in Ausübung erhalten haben.

Die Amerikaner, welche in allen Dingen auf Form und Anstand halten, geben, wenn Zeit ift, babei auf folgende Art ju Berte: Ift ein Berbrecher, gegen ben eine allgemeine Erbitterung herricht, aufgegriffen worben, so versammelt sich ein Boltshaufen, ber einftimmig auf ein Lynch-Gericht erkennt, eilig ein Tribunal constituirt, ben Bräfibenten, ben Richter u. f. w. burch Acclamation ernennt; Rlager und Zeugen werden vernommen; ber Defenfor wird jur Rurge vermahnt und nicht felten unterbrochen. Nach furger Berhandlung wird das Urtheil gefällt und sogleich vollzogen, es mag auf Tob, Züchtigung, Theeren und Federn ober auf Ausweisung aus ber Gegend lauten. Das Tobesurtheil wird mittelft Strang vollzogen, die Züchtigung geschicht mit Ruthen auf den bloßen Leib, bas Theeren besteht in einem Anstriche bes entfleibeten Körpers mit Theer, ber fo Betheerte wird barauf mit Bettfebern beworfen. bie Erekution vollzogen, so verläuft sich schmell ber ganze richterliche Die Sheriffs und Constables burfen sich während ber gangen Brocebur nicht seben faffen. Von Seiten ber Behörben wird gegen die bei einer Lynch-Angelegenheit Betheiligten selten etwas Ernftliches eingeleitet, und zwar aus bem Grunde, weil man feine Zeugenschaft aufbringt und der Menge nicht mißliebig werden will.

In Californien sind noch gegenwärtig Lynch = Gerichte an der Tagesordnung; fallen sie auch anderwärts in den Vereinigten Staaten bei weitem nicht mehr so häusig vor als ehedem: so stehen sie außerhalb den großen Städten unter gewissen Umständen immer noch zu erwarten. Es muß bemerkt werden, daß es in den Vereinigten Staaten manchem Verbrecher gelingt, sich der verdienten Strafe, troß Geschwornen und öffentlichem Gerichtsversahren, zu entziehen. Wenn man auch zugeben muß, daß sich nicht leicht ein

<sup>1)</sup> Bielleicht von dem englischen Worte linch, Dorf, Weiler.

Fall wird nachweisen laffen, wo ein durch die Bolksjustiz gerichtetes Individuum unschuldig bestraft worden ware: so ist doch durch zahlereiche Beispiele sattsam dargethan, daß der Pöbel dabei Unanständigkeiten und Grausamkeiten begeht, Rachsucht und Blutgier an den Tag legt.

Zuweilen greift auch ein Pobelhausen bem ordentlichen Gerichte vor, wenn auch der Berbrecher bereits im Berhaft ist. So wurde der zu Carthago im Staate Illinois verhastete Mormonen-Prophet Jos. Smith ermordet. Der wegen mehreren Berbrechen eingezogene Farmer Wersdorfer wurde, während er im Courthause zu New Braunsels in Teras im Jahre 1851 in Ketten lag, durch das Fenster des Arrestes erschossen. Im Jahre 1850 wurde zu Culpeper in Birginien ein Farbiger Namens Grason des Mordes beschuldiget und arretirt. Die Zeugenaussagen waren von der Art, daß die Jury das "Richtschuldig" auszusprechen sich genöthiget sah. Der zusammengelausene Pöbel erbrach das Gefängniß, zerrte den Verhasteten heraus, und hing ihn an den nächsten Baum.

#### Die Loafers.

Das Wort loafer bezeichnet einen Menschen, ber kein ehrliches Gewerbe treibt, sondern von allerhand schlechten Streichen sich ersnährt, und selbst zu den größten Verbrechen sähig ist. Die loafers sind der Auswurf der Menschheit von Nordamerika und Europa; Betrug, Dieberei und Naub sind ihre Geschäfte; sur Geld verüben sie größten Verbrechen, Mord, Brandlegung u. a. Jedes Land und Volk hat eine größere oder geringere Jahl von nichtswürdigen Individuen, welche der durgerlichen Gesellschaft gefährlich und versberblich sind; aber nirgends trägt diese Art Menschen ein so eigensthümliches Gepräge, nirgends bildet das schlechte Gesindel ein so mächtiges Element, als in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Jebe Stadt, jebe Gegend hat eine Anzahl biefer Galgenvögel, wenn ein reger Geschäftsverkehr ihnen da Beute verspricht. Ihre Gesellschaft ist über alle solche Punkte ber Union ausgebreitet, ohne nach Art einer europäischen Räuberbande unter einem Anführer organisit, ober allgemeinen Statuten unterworfen zu seyn; und

bennoch fennen fie einander überall, begrüßen sich überall als Glieber einer und berselben Gemeinde; Einer kann auf den Schutz und Beistand des Andern rechnen, es mag sich um die Aussührung eines Berbrechens, oder um die Befreiung von der Strase handeln. Andere Berbrecher, welche nicht zu ihrer Gesellschaft gehören, nicht Müßiggänger und Schurken von Prosession sind, haben auf ihre Sympathie und ihren Beistand nur gegen Bezahlung zu rechnen.

Sind die loafers auch sehr felten Besitzer von unbeweglichen Gütern, so erscheinen boch nur wenige im Aeußeren vernachlässiget und zerlumpt; die meisten zeigen sich als gentlemen mit einem Anstriche von feiner Bilbung, und erwecken baburch Bertrauen.

Mit bem Pobel fraternisiren sie überall und beherrschen ihn; er bient ihnen zu Massendemonstrationen (mobs), wenn es sich barum handelt, durch bas Gewicht ber Menge den Einfluß ber Behörde ober den Arm ber strafenden Gerechtigkeit unwirksam zu machen.

Bei ben Bahlen für öffentliche Aemter ift ihr Einfluß von großer Wichtigkeit, und biefer Ginfluß gibt ihnen Erwerb, und fichet ihr Fortbestehen. Sie bienen ber Partei, welche ihnen am meiften Jene Bahler, welche ein burgerliches Gewerbe betreiben, Schanker, Bader und bergleichen, muffen fich ihrem Willen fugen, und bem Candibaten bie Stimme geben, für welchen fie gewonnen find; weil ber Betrieb folder Gewerbe von ben loafers leicht be eintrachtiget werben fann. Ift ber Canbibat, fur welchen fie eifrig gewirft haben, in bas Amt gekommen, so muß er aus nachträglicher Dankbarkeit und aus Rudficht für feine Butunft gegen fie Schonung beweisen; er will ja nach Ablauf seiner Amtegeit wieder fur biefet ober ein anderes Umt gewählt werben, und wird fich bemnach wieber in ber Lage befinden, ihren Beiftand nothig zu haben. Gelbft bei ber Bahl eines Brafibenten ber Bereinigten Staaten bedienen fich bie Anhanger und Agenten ber verschiebenen Barteien biefes machtigen Elementes, um ihren Canbibaten auf ben Prafibentenftuhl m bringen.

Die wohlorganisirten Feuer-Compagnien großer Stabte, vornehmlich bie von Rew Yorf, bestehen meistens aus solchen Leuten, bie ihren Dienst beim Loschen ber Feuersbrunfte sehr gewinnreich zu machen wissen. Bahrend ein Theil ber Mannschaft mit bem

Löschen beschäftiget ift, raumt ein anderer mit heftiger Zubringlichseit die Sachen aus den bedrehten Wehnungen, wobei immer viele werthvolle Effetten verschwinden. In den großen nordamerisanischen Städten sind die Feuersbrünste häusiger als irgendwo. Selten versgeht da eine Racht ohne Feuerlärm, oft entstehen mehrere Brande zugleich. Im Monate April 1851 waren in Rew York 74 Brande, was man für eine geringe Zahl ansah. Es gilt als allbekannte Thatsache, daß ein großer Theil der entstandenen Brande durch Brandstifter angelegt wird, welche fast ausschließlich den loasers angehören. Wo die Feuer-Compagnien, wie einige von Philadelphia, aus rechtschaffenen Bürgern bestehen, haben dieselben bei ihrem Dienste einen harten Stand und manchen Kamps mit den loasers zu bestehen.

Die Schänfer und Gastwirthe niederen Ranges haben von ben loasers wohl Zuspruch und Verdienst, durch das Ausbleiben der Bezahlung aber auch oft empsindlichen Schaden, und dursen es doch in keiner Weise mit ihnen verderben, wollen sie sich nicht der Gessahr aussesen, durch sie in ihrem Gewerbe geschmälert oder ruinirt zu werden. Bei so einem Plane haben die Schurken solgende Taktik: es sinden sich Einige von ihnen täglich zu verschiedenen Stunden in dem Lokale ein, fangen mit Anderen oder auch zum Schein unter sich Händel an, lärmen, raufen, demoliren Geschirre und Geräthe; daburch werden andere Gäste abgeschreckt. Zuweilen treiben sie es so weit, daß der so Versehmte das Lokal räumen muß, wenn es Jemand zu miethen gedenkt, dem sie es nach gepflogenem Nebereinsommen zuschanzen wollen. Der Beistand der Polizei ist in solchen Verhältnissen sehr kostspielig oder unzureichend.

Rächtliche Raubanfälle, Einbrüche und Raubmorbe werben häufig und mit staunenswerther Berwegenheit geübt, Rew York und New Orleans stehen dieffalls oben an. Es ist ba gar nichts Auffallendes, wenn am Morgen eine ober mehrere Leichen von Ermordeten in ben Gaffen ber Stadt gesunden werden.

Man wird hier die Frage stellen: Ift benn keine Polizei in biefen großen und volkreichen Städten? — Mit dieser hat es ein ganz eigenthümliches Bewandtniß. Sie ware der Zahl nach allerbings hinreichend; in New York zählt die Sicherheitswache

970 Mann; sie ist zwar weber bewaffnet noch uniformirt, aber gut besolbet. Die Mannschaft berselben gehörte aber früher großen Theils zu ben loasers, und ein nunmehriger watchman kann sich mit seinen ehemaligen Kameraben nicht ganz verseinden, sie würden ihm seinen Dienst sehr zu erschweren, wenn nicht unmöglich zu machen wissen; wogegen ihm freundliche Rücksicht gegen sie eventuell namhasten Bortheil bringt. Es ist fast ein Berhältniß, wie es hier und da zwischen den Gränzwächtern und Schmugglern besteht. Sin ausgiebiger Schutz läßt sich nur durch ein geheimes lebereinkommen mit der Sicherheitswache und durch eine Nebenbesoldung berselben erzielen. Die Reichen bringen dieses Opfer und sind mit ihrem Eigenthum auch vor den loasers ziemlich gesichert; außerdem aber ist Leben und Eigenthum sehr unssicher.

In New Nork wurde Jemandem eine werthvolle Uhr ent-Er zeigte ben Borfall sogleich einem watchman mit Rennung bes Namens und ber Wohnung ber Diebin an, und erhielt gegen Vorausbezahlung von baaren 15 Doll. die Versicherung, baß bie Berhaftung ber Genannten unverzüglich bewerkstelligt werben Als ber Beftohlene wieder fam, um bas Resultat ju erfahren, murbe ihm bedeutet, bag er ben Beiftand eines Rechts: freundes nothig habe, um ju feinem Eigenthume ju gelangen; ber Sicherheitsmann empfahl ihm einen Abvotaten; ber Berlufttragende begibt fich sogleich zu ihm, zahlt ihm auf Verlangen 20 Doll. voraus, und glaubt nun feiner Sache gewiß ju fenn. Tagen erklärte ihm ber Rechtsfreund, daß er Alles aufgeboten habe, ihm die entwendete Uhr wieder zu verschaffen, daß es aber unter ben obwaltenden Umftanden nicht möglich gewesen sei, daß vielmehr bie Beschuldigte eine Entschädigungeflage gegen ihn, ben Rlager, anstrengen werbe. Jest ging bem Geprellten ein Licht auf, und er war vollständig orientirt.

In einer sehr belebten Gasse (Greenwich-street) berselben Stadt wurde 1851 zwischen 10 und 11 Uhr Vormittags ein Mann ermordet, während 25 Schritte davon zwei Sicherheitsmänner stanben, die, als sich die Mörder entfernt hatten, sogleich kamen, die Leiche in Empfang zu nehmen und dem Coroner (Leichenbeschauer) zur Besichtigung zu übermitteln. Der Vorsall erregte wenig Auf-

sehen und keinen Auflauf; die Vorübergehenden sahen sich um mit so gleichgiltiger Miene, als ob Jemand gefallen und ohne Berslebung wieder aufgestanden sen.

Die Deutschen von New York pflegen allährlich in dem freundlichen Flecken Haboken ein Maifest zu feiern. Im Jahre 1851 hatten sich über 10,000 deutsche Landsleute dort versammelt. Dieses unschuldige Nationalsest war aber den gegen fremde Einswanderer seinblichen Amerikanern (natives) ein Dorn in den Augen. Bewassnete loasers zeigten sich unter der wogenden Menge in Hosboken und trieden allerlei verletzenden Unfug, wurden aber bald in gedührender Weise zur Nuhe gebracht. Aber die vom Feste Heimstehrenden wurden so heftig angegriffen, und es entstand ein so hestiger Kamps, daß die Deutschen 200 Berwundete und einen Todten hatten, die loasers drei Todte zählten; die Zahl ihrer Verzwundeten wurde nicht bekannt.

Ein farbiger Inhaber eines Wirthshauses zu Philabelphia hatte sich erdreiftet, gegen einen loafer, welcher bei einem blutigen Auflaufe eine Sauptrolle gespielt hatte, vor bem Berichte Zeugniß abzulegen. Um 9. Oftober 1849 mußte er fur biefes Bagniß schwer bußen. Sein Haus wurde in Brand gesteckt, und Niemand burfte fich bem Feuer nahern, die Polizeiwache wurde mit Klintenschuffen zuruckgetrieben; man fah zwölfjahrige, mit Bistolen bewaffnete Buben unter ten loafers. Gine Feuer = Compagnie rudte mit ber Spripe an, Zwei von ber Mannschaft blieben tobt, Biele murben verwundet, fie mußte fich jurudziehen. Das Feuer ergriff ein Saus nach bem andern, es brannten beren ichon fieben. Um Mitternacht wurde die Miliz aufgeboten. 11m 3 Uhr Morgens erschienen 3 Compagnien mit 2 Kanonen auf bem Schauplate. war das Gesindel schnell verschwunden, und das Keuer murbe ohne Storung gelofcht. Als bas Militar fich jurudgezogen hatte, tamen auch bie Banden wieber jum Borfchein; aber mittlerweile hatten fich auch die Feuerleute bewaffnet und schoffen sogleich zwei ber Lumpen nieber — und bas Speftakel war zu Ende.

Die Stadt St. Louis erlebte am 5. April 1852 eine ahns liche Scene.

3m Jahre 1849 wurde zu Pitteburg in Pennsplvanien

Rof. Barter megen öffentlicher scanbalofen und aufrührerischen Reben, in welchen er firchliche Personen und alle Behörden auf bas obsconfte lafterte, und ben gahlreich versammelten Bobel ju Bewaltthätigfeiten aufftachelte, - endlich, nachdem man feinem Treiben fast ein Jahr lang unthätig zugesehen, zu einjahrigem Rerker, zu einer Gelbstrafe von 250 Doll. und zur Bezahlung ber Prozeße foften verurtheilt, und sofort in bas Gefängniß abgeführt. Er war ber Günftling jener Banden und bes Bobels, beren Grundfagen und Geschmade er so vollkommen entsprochen hatte. Im barauf folgenden Monate Januar war die Bahl bes Mayor (Burgermeistere) ber Stadt Bittsburg. Barfer erschien auf ber Canbibaten-Man staunte, schämte und argerte fich, oblifte für biefes Umt. wohl noch Niemand an die Schmach glauben konnte, ihn jum Burgermeister ju bekommen. Siehe ba - Barker erhielt bei ber Wahl die absolute Stimmenmehrheit. Er hatte fich mit dem Titel und der Würde begnügen muffen, da er als Arrestant das Amt nicht hatte verwalten fonnen; aber ber Gouverneur von Bennfylvanien erfah bie Belegenheit, fich beliebt zu machen, fprach ihn fraft bes ihm zustehenden Begnabigungerechtes von ber Strafe frei; und so gelangte ber verurtheilte Verbrecher zu bem Umte und bet Burbe bes Burgermeisters ber Stadt Bittsburg von 50,000 Einwohnern. - Mehr Erempel anzuführen, burfte überfluffig fenn.

Auf die Frage, welcher Nationalität die loafers angehören, müßte ich meinen Beobachtungen zufolge äußern, daß Amerikaner, Irländer und Deutsche kast von gleicher Zahl und gleichem Gehalte darunter sind, Franzosen, Engländer u. s. w. ein geringeres Contingent dazu geliesert haben. So Viele auch von diesem Abschaume der Bevölkerung seit der Goldentdeckung in Californien als Abenteurer nach jenem Lande gezogen und zu Grunde gegangen sind, so wurde dieser Abgang doch seit dem Jahre 1849 reichlich aus Europa wieder ersett. Dieser fremde Zuwachs und der Nachwuchs aus der einheimischen Jugend stellen eine sehr bedenkliche Vermehrung dieses Auswurfes in nahe Aussicht. In großen Städten, in gewerdreichen Orten und Gegenden ist der größere Theil vornehmlich der männlichen Jugend schauderhaft verwahrloset, und die Zahl der jugendlichen Verbrecher wächst beispiellos. Knaben von 10 bis

14 Jahren haben sich unter Anführern in Banben gehörig organissirt, und wissen sich ohne Beihilse ihrer Eltern von Gaunerei und Dieberei zu erhalten. Der Frembe mag in ber Nahe großer Stabte auch vor biesen jungen Wegelagerern wohl auf seiner Hut seyn, wenn er nicht in die unangehme Lage kommen will, entweder seine Borse zu opfern oder gesteiniget zu werden.

Das Bolf ber Bereinigten Staaten erkennt biesen um sich greisenden Kredsschaden der bürgerlichen Gesellschaft, und alle guten Bürger beklagen es, daß der Pöbel mit den Galgenvögeln sich versbrüdert, die Aemterjäger mit ihnen Stimmen gewinnen, die Rache und die Habsucht sich ihrer als Mittel zur Erreichung der schändslichsten Zwecke bedienen, Leben und Eigenthum da am meisten gesfährdet ist, wo man dafür die größte Sicherheit erwarten sollte, — aber zu helsen wissen sie nicht; es wäre eine, für einen Dictator gar nicht unwürdige Aufgabe, dieses lebel auszurotten.

Es ift ungerecht, wenn man wegen ber Menge biefes Befinbels bas gange Bolf ber Bereinigten Staaten als ein sittlich vertommenes bezeichnet. Raum ber vierte Theil bes Auswurfes gebort ben Amerikanern an, die übrigen brei Biertheile find Frembe, find eingewanderte Europäer, und Europa hat es nicht zu beklagen, baß fie bort find. Rorbamerika hat allerdings burch bie Auswanberung aus Europa viel gewonnen, Europa felbst aber burch fie an Arbeitofraft und Rapital verloren; aber an einem fehr großen Theile ber Eingewanderten haben die Amerikaner mahrlich nichts gewonnen, und find barum nicht zu beneiben. Man muß es lobend anerkennen, daß fie Allen ohne Unterschied ihr Land gastlich offen laffen, so viel verborbene Baare mit in ben Rauf nehmen, und teine Bortehrungen im Sinne ber nativiftischen Bartei treffen, wenn fte es auch beutlich genug merten, baß fie in ber Regel nicht ben Rern ber europäischen Völker hinüber bekommen. Das Mißtrauen gegen Frembe, beren Behalt fie nicht erprobt haben, ift ihnen baber wohl nicht zu verargen.

Das Bolf ber Bereinigten Staaten steht in sittlicher Beziehung keinem andern nach. Das Landvolk, der überwiegende Theil der Bevölkerung, muß wegen seiner sittlichen und intellektuellen Beschaffenheit jedem ausmerksamen und unbefangenen Beobachter achtbar

erscheinen. Selbst in ben See-, Handels- und Fabrifftabten, im Meere des entsittlichten Janhagels lebt eine ehrenwerthe Bürgerschaft, welcher ihr fortwährender Belagerungszustand durch Gewohnheit und beträchtliche Opfer erträglich wird.

### 28. Das Schulwesen.

Es ist billiger Weise wohl nicht zu verlangen, daß die Amerikaner der Bereinigten Staaten das gesammte Unterrichtswesen auf den Standpunkt gebracht haben sollten, welchen es in Deutschland und einigen andern europäischen Ländern erreicht hat; es ist genug, daß man sagen kann, sie haben unter ihren Berhältnissen für Bolksunterricht und höhere Bildung ihr Mögliches gethan, und werden bereinst hierin keinem Volke nachstehen.

In den westlichen Staaten und Gebieten bilden die von der Centralregierung für Bildungsanstalten vorbehaltenen Ländereien eine beträchtliche Grundlage zu einem Schulsonde. Aber dieses wüste Land ist vor der Hand doch nur ein todtes Kapital, und wird es noch lange bleiben, man mag es zu so vielen Millionen anschlagen, als man nur immer will. In den älteren Staaten, wo kein Congreßland mehr zu derartiger Verfügung steht, ist das sämmtliche Schulwesen der Regierung dieser einzelnen Staaten, oder viels mehr dem freien Willen der Burger überlassen.

Die Volksschulen werben in einigen Staaten burch gesetsliche Beiträge, eine Art Schulsteuer, die von allen, auch kinderlosen und unverehelichten Bewohnern erhoben wird, errichtet und erhalten. In diesen öffentlichen sogenannten Freischulen wird der Unterricht unsentgeltlich ertheilt. Gegenstände des Unterrichtes sind: Lesen, Schreiben, Rechnen, etwas Geographie und ein wenig Geschichte. Ein mißlicher Umstand bei diesen Freischulen besteht darin, daß jeglicher Religionsunterricht von denselben ausgeschlossen ist, und das bunte Sektengemisch der Einführung desselben ein unübersteigliches Hinderniß entgegen sett. Was würde geschehen, wenn man drei, fünf oder mehrern R igionslehrern der verschiedenen kirchlichen Parteien, welchen dieel Schuler angehören, den Zutritt zu diesen Schulen ge-

katten wollte? Diejenigen Eltern, welche ben Religionsunterricht für ein nothwendiges Element der Erziehung ansehen, muffen noch für einen religiösen Privatunterricht ihrer Kinder sorgen. An diesem Uebelstande scheiterte auch die Einführung der Freischulen in den meisten Staaten, wo es die Einwohner vorziehen, für die Errichtung und Unterhaltung von Privatschulen, jede Consession für sich, zu sorgen, deren Leitung einem selbst gewählten Borstande in Berdindung mit ihren Beistlichen anvertraut wird. Selbst wo Freischulen zu Stande gebracht sind, werden noch consessionelle Privatschulen unterhalten, in welchem Falle die Eltern doppelt beslaftet sind, da sie für beide Arten der Schulen ihren Beitrag leisten müssen, obgleich sie die ersteren nicht benühen. Es wird den Freisschulen sehr zur Last gelegt, daß die sittliche Bildung der Jugend darin ganz verabsäumt wird.

Die Erziehungs und Bilbungsanstalten für die weib liche Jugend, welche von den katholischen Frauenorden untershalten werden, sind von den unbefangenen Einwohnern aller Consfessonen anerkannt und benütt. Weibliche Privats Erziehungsanstalten gibt es nebst dem noch in vielen großen Städten, die zwar sämmtlich sehr kostspielig sind, aber größtentheils ihrem Zwecke vollskändig entsprechen; oft sind ihre Leistungen während dem eins oder zweisährigen Kurse auffallend. Die Mädchen erhalten da Untersticht in den Elementargegenständen, in Sprachen, Zeichnen, Gesang und weiblichen Arbeiten; in einigen dieser Institute wird außerdem Russt, Geographie und populäre Naturwissenschaft gelehrt.

Die Amerikaner bethätigen eine rühmliche Sorgkalt für ben Unterricht ihrer Jugend. Selbst die auf dem Lande oft meilenweit von einander entsernten Farmer vereinigen sich, und bringen große Opfer zur Errichtung und Erhaltung einer Privatschule, während es die Deutschen, selbst wo sie ausschließlich die Bevölkerung einer Ansiedlung oder einer Stadt bilden, oft lange zu keiner gestegelten Schule bringen können. Noch weniger Interesse zeigen die irischen Einwanderer für die Bildung der Jugend. Darum gehören auch die meisten verwahrloseten Kinder diesen beiden Natiosnalitäten an.

Bahrend bas Boltoschulwefen in einigen alteren Staaten, wie

in New Nork, Maffachusetts, Connecticut, im blühenben Buftanbe ift, fteht es in anderen noch auf einer fehr niedrigen Stufe ber In ben westlichen Staaten und Gebieten ift es meistens taum noch im Entstehen begriffen; jelbst in ben bewohnten Theilen von Arfansas, Texas, Missouri, Michigan, Wisconsin und anberorts fieht es bamit noch gar fehr übel aus. Das ift bei neuen Rieberlaffungen für bie Unfiedler ein fcmieriger Umftand, ben man erft zu erwägen pflegt, wenn man ihn fühlt und feine Rolgen fieht. Wenn phantaftifche Lobredner amerikanischer Buftanbe fo viel von einem bortigen blühenden Bolfsschulwesen faseln, mit großen Bahlen von Bolfeschulen in jedem einzelnen Staate herumwerfen, fo barf man nicht vergeffen, bag in biefen Bahlen auch iene Unterrichtsanstalten mit begriffen find, wo in einem oft kaum gegen ben Sonnenschein schützenden Blodhüttchen ein halbes Dutend Rinder durch einige Sommermonate von einem hierzu fehr nothburftig befähigten ambulanten Lehrindividuum unterrichtet werden.

Der eigenthümliche Ernft ber Umerifaner, ber Gifer und bie Beharrlichkeit in einer begonnenen Unternehmung gibt fich bei ihren Rindern schon in der Schule kund. Die Munterkeit und ben Leichtfinn der deutschen Schuljugend findet man nicht bei ihnen. geigen schon mit ber goldnen Beit, wollen bald bas Nöthige erlernen, um bann aus ber Schule ins praftifche Leben einzutreten. Che noch ber Unterricht bes Lehrers beginnt, find fie mit bem Lernen beidhäftiget, ober in Bespraden über Entwürfe für bie Bufunft beariffen. Die von ber Schule entfernt wohnenben fommen geritten; oft hat ber altere Bruber einen jungeren ober ein Schwefterchen por fich auf bem Sattel fiten. Das Pferd wird mahrend bet Lehrstunden an ben bestimmten Blat, ober an bem langen üblichen Seile auf die Weibe gebunden. Nach Beendigung bes Unterrichte werden von den größeren Anaben bie Roffe herbeigeholt, gefattelt, bie fleineren Schuler und Schulerinnen hinaufgehoben; bas 2006 geschieht ohne alle Aufficht mit ber größten Ordnung und mannlichem Unftande, bann fehren fie ju ihren entfernten einsamen Bob nungen burch Balber und Brairien jurud. Die gewöhnliche Schul zeit erftredt fich felten über zwei ober brei Jahre.

In ben hier und ba errichteten Sonntageschulen wird bie

mannliche und weibliche Jugend, aber in abgesonderten Lokalen, von gebildeten Mannern und Frauen freiwillig und unentgeltlich unterrichtet. Kausseute, Abvokaten, Richter und deren Frauen übernehemen bereitwillig diesen Unterricht, wenn andere Lehrfrafte nicht zu Gebote stehen.

Die Borbereitung für die höheren Lehranstalten wird burch bie sogenannten Akademien vermittelt, an welchen die englische Sprachlehre in weiterem Ilmsange, die Anfangsgründe der lateinisschen Sprache, Mathematik, Geographie und die Borbegriffe der Raturwissenschaften gelehrt werden. Solche Lehranstalten sind in einigen Staaten zahlreich, Süd-Carolina hat deren 40.

Höhere Lehranstalten sind die Colleges und Universitäten, aber beide sind nach keinem bestimmten allgemeinen Lehrplane organisirt, selbst die Jahl und der Umsang der Lehrgegenstände ist sehr verschieden, nur der Zwed ist allen gemeinsam, nicht sowohl tiese Gelehrsamkeit zu erzielen, als vielmehr praktisches Wissen zu verdreiten. 1) Die Lehrgegenskände sind in der Regel solgende: Mathematik, Naturgeschichte, Physik, Chemie, Mechanik, Geographie, Weltgeschichte, Sprachen, alle nach englischen Systemen. Mit todten Sprachen befast man sich nur wesnig. Philosophie, Philosogie, Archäologie u. s. w. werden als sehr überflüssig erachtet. Die drei Facultäten würde man an einer ames rikanischen Universität vergeblich suchen.

Für die Bildung ber Theologen muß jede Kirchenpartei durch ihre Privat-Seminarien forgen, die katholische Kirche hat deren dafelbst 16. Mehrere Sekten halten eine besondere Bildung ihrer Prediger für überstüssig, ein geläusiges Mundwerk gilt ihnen als zureichende Befähigung für diesen Beruf.

Aerzte erwerben sich ihre medicinischen, chirurgischen und phars maceutischen Kenntnisse an irgend einer medicinischen Schule (Medical College) während eines zweijährigen Lehrkurses, nachdem sie zuvor bei einem Arzte eine Zeit lang (1 bis 1½ Jahre) praktizirt haben. Außerhalb ben volkreichen Städten ist der Arzt nothwensbiger Weise Mediciner, Bundarzt und Apotheker zugleich.

<sup>1)</sup> Die Böglinge erhalten in ber Anftalt Wohnung, Roft u. f. w. ober jährlich 150 bis 200 Doll. und find einer ftrengen Disciplin unterworfen.

Die vielen Abvokaten erlangen ihre Jurisprubenz an Abvokatenschulen, wo das aus England nach Nordamerika verpflanzte Common law (Gemeines Recht) den Hauptgegenstand bildet. Hat der angehende Rechtsgelehrte noch die speziellen Landesgeseste nebst einigen Hundert Formeln, die da mit derselben Pedanterie wie in England seit Jahrhunderten beibehalten werden, in sein Gedächtnis ausgenommen, so ist er für seinen Beruf hinlänglich ausgerüstet. Es gibt aber einen noch kürzeren Weg, zur juridischen Lausbahn zu gelangen. Wer wohlseil und in kürzester Zeit eine Stütze der Gezrechtigkeit werden will, dient einem praktischen Abvokaten als Abschreiber, studirt dabei privatim die Gesehe, läßt sich dann von einem Oberrichter prüsen, und über diese abgelegte strenge Prüsung ein Zeugniß ausstellen; wonach er überall als Abvokat austreten kann, und jede Sphäre juridischer Kategorie ihm offen steht.

Der vortrefflichen Militar-Atademie zu Westpoint ift berreits gedacht worden.

# 29. Wissenschaft, Literatur, Kunst, Tagespresse.

Nach dem Stande der höheren und niederen Unterrichtsansstaten wurde man weit weniger Bildung und Aufflärung unter den Amerikanern der Vereinigten Staaten vermuthen, ale sie wirklich besitsen, sie wissen mehr, als sie in der Schule gelernt haben, was in Deutschland in diesem Grade nicht der Fall ist. In den praktischen Wissenschaften, welche zum erfolgreichen Betriebe des Bauwesens, der Schiffsahrt, des Handels, der Fabrikation, der Landwirthschaft und der Gewerbe förderlich sind, sindet man Biele sehr wohl bewandert. Die Grundlage dieser Kenntnisse ist ihnen an den Lehranstalten auf einfache und praktische Weise beigebracht worden. Von einem Auswendiglernen ohne Verstehen kann man kaum eine Spur entdecken.

Die Amerikaner halten viel auf Bibliotheken, und kaufen gern ein nühliches und werthvolles Buch, wenn es auch theuer ift. Große öffentliche Bibliotheken sind unter anderen zu New York mit 28,000 Banden, zu Boston mit 30,000 Banden, zu Philadelphia

bie Stadtbibliothef mit 44,000 Banden, ju Cambridge mit 84.000 Banben. Die Buchermacherei wird nicht fo schwunghaft wie in manchem europäischen Lande betrieben, aber gute Bucher finden zahlreichen Abfat, und werben gut bezahlt, fo bag ber Berfaffer und Berleger viel gewinnen. Die Geschichte ber Eroberung Amerifas (History of the Conquest of America) von Brescott trua bem Berfaffer 25,000 Doll. ein, es wurden von biefem Berfe 18,000 Eremplare abgefest. Das Lehrbuch ber Algebra von Day wurde in 90,000 Eremplaren verfauft, bas fammtliche Sonorar be-Bei bem ichlichten Farmer lief fich ebenfalls auf 25,000 Doll. und Sandwerfer findet man nebst einer ichon eingebundenen Bibel etliche theuere Werfe. Um meisten verwendet man auf die veriobifche Literatur. Der einsamfte Hinterwäldler begnügt fich nicht mit einer Beitung, er halt beren oft brei bis funf; bas Mittheilen eines Blattes an mehrere Leser ift nicht üblich, Jeber halt und beaahlt es für fid).

Englische Werke werben in ben Vereinigten Staaten häufig nachgebruckt, beutsche und französische erscheinen nicht selten in englischer Uebersetung. Der Nachbruck einheimischer Bücher ist versboten. Deutsche Werke von Belang werben nicht verlegt, diese werben aus Deutschland bezogen.

Unter ber beträchtlichen Jahl nord amerikanischer Schriftskeller von unterschiedlichen wissenschaftlichen Fächern haben mehstere auch in Europa einen allgemeinen Ruf erlangt, beren Werke ganz ober theilweise in europäische Sprachen übertragen worden find, als: Franklin, Jefferson, Hawditsch, Winthorp, Bancrost, Edwards, Douglas, Bartram, Godman und viele andere.

Auch in der Dichtkunst ist schon Nennenswerthes geleistet worden. Pericival und Bryant versuchten sich in der lyrischen, Dwight in der epischen Form; den Roman bearbeiteten mit allbestanntem Beifalle Brown, Cooper, Irving; als Dramatiker lassen Dunlay, Jones und Everett sich auführen.

Im Fache der bilbenden Kunste haben sich als Maler Stuart, West, Freeman, Morse, Peal Chapman, als Bildhauer Greenough und Powers bemerkbar gemacht. Kunstwereine bestehen in vielen großen Städten. Der Kunstwerein zu New York

gählt über 20,000 Mitglieber, und verwendet zur Unschaffung von Kunftwerken jährlich 120,000 Doll. Bildungsanstalten, Afademien für junge Künftler find bereits mehrere ins Leben getreten.

Sowohl die Centralregierung als die der einzelnen Staaten unterstüßen aus gewohnter demokratischer Sparsamkeit das Interesse der schönen Kunste sehr wenig, obsichon sie für wissenschaftliche Iwede zuweilen große Opfer nicht scheuen, wie die Nordpolerpedition und Erdumsegelung es beweisen. Der Congress des Staates New York widmete für eine vollständige Naturgeschichte desselben Staates die ansehnliche Summe von 200,000 Doll. Die naturhistorischen Sammlungen einiger Privaten sind, wie Barnum's Museum in New York, sehr reichhaltig.

Um armlichften fteht es in bem gangen großen Unionsgebiete mit ber Ausbildung ber Mergte; bie Beilfunde ift total vernach= läffigt. Es fehlen jur Bebung berfelben fomohl zwedmäßige Un= ftalten als Lehrer. Jeder fann als Argt auftreten und praftigiren. wo und wie er will; wer wird fich ba jahrelang mit bem Lernen plagen, ba ja ein gutes Mundwerf und Markischreierei grundliches Biffen und Befähigung beim Publifum nicht nur ersett, sondern überflügelt. Rur wer ben Dottortitel auf bem Bapiere führen will. hat seine etwaige bessere Befähigung burch eine Brufung barzuthun. Die Bahl ber Mergte ift febr groß, in ber Stadt Milmaufie von 20,000 Einwohnern find beren 72. Der Betrug mit Universals mitteln, Lebenstinkturen, Regenerationspillen, und wie die Tausenbe von Bunbermitteln alle heißen mogen, ift großartig. Die Zeitungen find voll von Empfehlungen folder Batentmedicinen und von Beugniffen fur ihre Untruglichkeit, um fie ben Leuten aufzuschwaßen; und man fauft fie häufig, Mancher ift burch folden Betrug ichon reich geworben, - bie Welt will betrogen fenn.

Daß es wohl auch Ausnahmen von dieser schlimmen Regel gibt, versteht sich von selbst, aber wer kann unter so vielen tauben Ruffen die gute heraussinden? wer sich von den Aerzten am besten anpreisen kann, hat am meisten Zuspruch, und hierin haben es die amerikanischen Heilkunkler zu einer vollendeten Meistersschaft gebracht, welche eingewanderte europäische Aerzte in Erstaunen setzt.

Merzte, welche es zu einiger Berühmtheit gebracht haben, fint sehr theuer, und fordern in großen Städten für einen einfachen Krankenbesuch 2 bis 3 Doll., für eine Entbindung 40 bis 50 Doll., für eine Amputation, eine Hand oder einen Kinger wegzuschneiden, bis 100 Doll.; in kleineren Städten und auf dem Lande fordern die Heilkunkler nach Bermögensumftänden der Patienten, und muffen sich wohl mit dem rierten Theile jener hohen Taren nicht selten begnügen. Ein solcher Zustand der Heilkunde ist in einem Lande, wo die Gesundheit der Einwohner so sehr gefährdet ist, um so bedauerungswürdiger.

Die periodische Literatur gibt ber Presse am meisten Besschäftigung; über 2000 Zeitschriften (Monats-, Wochen-, Tages-blätter) werden gedruckt und bis in die entserntesten Theile der Union versendet. Der niedrige Preis der Blätter und das billige Porto vermehrt den Absah ungemein. Das Interesse der Wissensichaft, der Kunst und der Kirche vertreten nur wenige, die meisten sind politische, d. h. Parteiblätter. Selbst unter den amerikanischen (in englischer Sprache erscheinenden) Blättern dieser Kategorie sind wenige, welche die schwebenden Parteisragen mit Grundlichkeit, Ruhe und Humanität behandeln. Bei einer sehr unerquicklichen Gehaltlosseit bedient man sich einer widerlichen, anzüglichen und versletzenden Schreibart, die es ersichtlich macht, daß die Zeitungspresse lediglich dem jeweiligen Interesse der Parteien dient, und sich ganz ihrem Geschmacke anbequemt.

Bon ber beutschen Tagebliteratur in Nordamerika muß leiber noch Schlimmeres gemeldet werden. Die deutschen Zeitungen haben sich daselbst seit dem Jahre 1848 auffallend vermehrt; wie sonst etwa in einem Jahre ungefähr drei neue entstanden, so kamen 1849 deren 11, im Jahre 1850 — 12, und 1851 — 24 hingu. Der unverhältnismäßige Zuwachs deutscher Blätter in den genannsten drei Jahren läßt unschwer erkennen, woher die literarischen Kräfte dazu so massenweise gekommen sind, da man weiß, wo in dieser Zeit so viele große politische Schriftsteller Feierabend bekommen, die nun ihr Licht in großem Formate mit den charakteristischen Ausschlichen: "Lichtsteund" — "Kackel" — "Leuchtshurm" — "Luciser"

— "Gradaus" — u. s. w. in die transatlantischen Finsternisse ftrahlen.

Unter ben zu Anfang 1852 in ben Bereinigten Staaten eristis trenden 89 beutschen Zeitungen waren 5 katholische, 4 andern christs lichen Consessionen zugehörige, 6 rationalistische mit einem starken Kinschlage von Atheismus, 7 Whigss, 65 bemokratische und zwei farblose Blätter.

Die Benennung "Demokrat" hat in ber nordamerikanischen Republik eine weit andere, minder pikante Bedeutung als in Europa; dort sind auch die Whigs Demokraten, und Aristokraten spielen die Arbeiter und Kapitalisten. Die deutschen demokratischen Blätter können keine Opposition gegen monarchische Regierungen und Institutionen machen, gegen die Hauptsragen der dortigen Whigs und Demokraten ist das deutsche Publikum ziemlich gleichgiltig; so müssen sie sich denn in ihrer etwas beengten demokratischen Sphäre des gnügen, einige Umsturzphrasen gegen europäische Zustände loszuslassen, gegen das positive Christenthum, besonders die katholische Kirche in Amerika zu Felde zu ziehen, und die dortigen Regierungen zu fragen, wie sich die strenge Sonntagsseier mit den freien Institutionen des Landes zusammenreimen lasse? woraus sie noch keine Antwort erhalten haben. Ohne Insertionsgebühren würde sich ein kleiner Theil der deutschen Blätter erhalten können.

Ein Correspondent der Allgemeinen Auswanderungs Zeitung läßt sich von New York unterm 8. Oktober 1852 hierüber in folgender Weise vernehmen: "Soll ich Ihnen berichten, weßhald unsere freie Presse hier, zumal die deutsche, sich zu Ausse gleich den oben gerügten hergibt, so läßt sich darauf einsach entgegnen: die Eriesdahn wendet etwas auf Inserate, und unsere Blätter stehen alle so erbärmlich, daß ihnen von der Inseratseite immer beizukommen war. Wir haben alle Ursache, nicht zu üppig in Hervorhebung der Besnußung unserer Preßsreiheit zu seyn. Ja, wenn es gilt, gegen deutsche Fürsten loszudonnern, da suchen wir unsere Meister; allein wir lassen uns dabei doch von sedem — Lump kausen, der es für der Mühe werth hält, unser Geschreibsel zu bezahlen. Ich sage schon lange aller Welt, daß von mir nichts mehr für hiesige Blätter geschrieben wird; denn Niemand wird mir's glauben, daß ich schreibe,

ohne baß mich Der ober Jener gemiethet jum Schreiben, wie er's haben will! Der Schriftsteller in Deutschland ift ein armer Schelm; hier wird er fast ohne Ausnahme zur prostituirten Person gemacht, wenn er nicht verhungern, ober statt ber Feber bie Schaufel ersgreifen will."

Es fei mir erlaubt, hier ein Paar fleine Proben von berartigen Inferaten mitzutheilen, und zwar aus einer ber erften und gangbarften beutschen Zeitungen:

Rewhorfer Staatszeitung, 11. April 1851. Nr. 87.
"Befonders zu empfehlen.

Bahrfagefunft oder Biffenschaft in ber Chiromantie, Phrenologie und Ausbeutung ber hauptplaneten u. f. w. Dab. Rober, Dr. 227 Boofter Str., beren Ruf fcon feit vielen Jahren wohl befannt ift, die einzige berühmte Bahrfagerin, welche bie mahre und einzige Ausfunft gibt bon ber Menfchen Schicffalen, von ber Vergangenheit, Gegenwart und Bufunft, und indem es bewiesen ift, bag ihre Wiffenschaft grundlich ift, fo ift fie befondere zu empfehlen: fie ift nicht mit andern Rar= tenlegerinnen zu vergleichen. Mad. Rober wird meiftens von ehrbaren Berfonen besucht, und zu ihrer großen Bermunderung und Aufriedenbeit ertheilt fie ihnen Austunft über Gigenthum, Sinderniffe in Gefchaften, Brozeffe, Glud ober Unglud auf Reifen, Liebschaften und Beirathen, Armuth und Reichthum, Gefundheit und Krantheit von abwesenden Berfonen, Leben und Tob, Siegen ober Berluft. Man hute fich vor ben vielen falfchen Nachahmungen. Diejenigen, welche bie mahre Ausfunft haben wollen, mogen fich gefälligft ihre Wohnung merten, Dr. 227 Boofter Str., eine Thur von Amity Str. Der ungetheilte Beifall, welchen Dab. Rober fcon viele Jahre bei bem Bublifum gefunden hat, fo wie ber viele Bufpruch, mit welchem fle immer beehrt wird, geben bie genugenbite Burgichaft fur ihre Geschicklichkeit und ihr Biffen. 10. Mal."

Newhorker Staatszeitung, 13. Mai 1851. Nr. 114. "Aftrologie.

Der Unterzeichnete, welcher so eben von Berlin angekommen ift, bietet feine Dienste ben Einwohnern von New York und ber Ilmgegend an. Er erfreut sich eines großen Rufes als Aftrolog, und wurde in Europa von ben vornehmsten Bersonen consultirt. Er ist bereit, über alle gesetzlichen Fragen, Heirath, Reisen, Prozesse, Bermögensumstände,

Gefundheit Auskunft zu geben, und widmet seine besondere Ausmerksamsteit der Bergangenheit, Gegenwart und Zukunst. Damen bezahlen 50 Cents, herren 1 Doll., Berechnung der Nativitäten 2 Doll., vollsständig 5 Doll. Nr. 730 houston Str. Offices Stunden von 9 11hr Morgens bis 9 11hr Abends.

21. 3. Dr. havermann, Philosoph.

"Mad. Nay, Greenwich Str. Nr. 147, gibt über alle Verhaltniffe bie befriedigenofte Auskunft."

"Universalpflafter, welches grundlich und schnell heilt, und auch bei ben gefährlichsten außeren Uebeln nicht nur Blutegel und Schröpftöpfe, sonbern alle chirurgischen Marter = Inftrumente überfluffig macht 2c. 2c. F. herberlan, Grand Str. Nr. 292."

So lichtfreundlich ift bie freie beutsche Tagespresse in Rordsamerifa selbst burch ihre Inferate.

### 30. Berbindungsmittel.

Das Postwesen ber Bereinigten Staaten untersteht ber Centralregierung, die es durch einen hierfür bestellten Staatssefretär verwalten läßt. Man war von jeher bestissen, allenthalben Postwerbindungen einzurichten, was immer eine schwierige Ausgabe war und noch ist, da ein theilweise so wenig kultivirtes Land dieser Beranstaltung Hindernisse entgegenstellt, die schwer zu besiegen sind. Die Länge der sämmtlichen Poststraßen wird auf 178,762 Meilen angeschlagen; Postämter sind 21,551; das Erträgnis der Posten stellt sich auf 5,592,971, die Auslagen auf 5,212,953 Doll. Die Postverbindung mit dem Auslande wird durch 18 Dampfer untersbalten.

Es ift fein geringer lebelftand, daß mittelft ber Poft feine Geldsendungen gemacht werden fonnen; ber Staat leiftet namlich im Falle des Berluftes feinen Erfas. Gine dem Poftmeister oder Postillon anvertraute Geldsumme wurde wohl selten an ben Ort ihrer Bestimmung gelangen. Sierin liegt ein großes hemmniß bes kleinen Berkehrs, und ein Beweis, wie ce mit ber Reb-

Die Postfutschen ober Gilwagen werden von feinem Condufteur begleitet; ber verschloffene Brieffack wird bem Rutscher anvertraut, wozu bie Boftmeifter Echluffel haben. Die Wagen find zwar groß und feft, aber fur Bequemlichfeit ift nur ausnahmsweise geforgt. Im Innern find brei Sipe, jeder fur brei Personen: auf bemselben wird bas Gepad untergebracht, was im Gepadfaften nicht Raum bat, eben fo Reger und Mulatten, welche im Bagen nicht gebulbet werben. Gine turge Reise im Postwagen ift ein gang probates Mittel bei ben Umerifanern, eine hartnädige Unterleibeverhartung gu heben; bei Damen, die im Postwagen reisen, pflegt fich gewöhn= lich eine Art Seefrantheit einzuftellen. Nebst einem ansehnlichen Borrath von Riemen und Stricken ift bem Bostillon bie Art unentbehrlich, um im vorfommenben Falle über ben Weg gefallene Baume zu beseitigen. In spärlich bewohnten Gegenden geht oft nur eine Reisepost von einem Orte nach einem mehrere Tagereisen entfernten, ba fann ber angestellte Postreiter auf eigene Fauft ben Berfonentransport beforgen. Auf einem folden Privatwagen findet nebftbei auch fein Schutz gegen Bind und Better Statt. Un ein Eintreffen zur bestimmten Stunde ift bei folden Bosten freilich nicht ju benten, oft fann nicht einmal ber Tag eingehalten werben.

Der Straßenbau ift in ber ganzen Union total vernachlässigt. Der Grund bavon liegt sehr nahe: je schlechter die Straßen sind, besto werthvoller und einträglicher werden Kanäle und Eisenbahnen. Nicht nur in den neuen westlichen Staaten und Gebieten, sondern selbst in den östlichen und ältesten hat man auf sahrbare Straßen von jeher wenig getrachtet; von einer chausseartigen Ginrichtung derselben sindet man keine Spur. In den nördlichen Staaten, wo der tief eindringende Winterfrost die Erde lockert, ist die Grundlosigseit der Wege unter übrigens gleichen Umständen zu gewissen Jeiten noch ärger als im Süden. Selbst an Brücken und Stegen über große und kleine Gewässer sehlt es in vielen Gegenden noch sehr, oder sie sind von sehr halsbrecherischer Beschaffenheit. Die Regierung hat keine Mittel, diesem Mangel abzuhelsen, und wobei der Amerikaner kein Geld verdient, das unterläßt er; die Anlegung und Unterhaltung guter Straßen ist kein einträgliches Compagniegeschäft. In holzreichen Gegenden hat man sumpfige und grundlose Straßenstreden mit Holz überbrückt, sogenannte Bretterwege (plank roads) hergestellt; was an frequenten Straßen wegen bes nicht geringen Fahrgeldes doch eine ziemlich einträgliche Privatsspekulation ist.

#### Ranale.

Der spekulative Unternehmungsgeist ber Nordamerikaner hat sich wohl vordem durch nichts so glänzend kund gethan, als durch die Herstellung so vieler und großer Kanäle, um zu Gunsten der Schissfahrt und des Handels die zahlreichen natürlichen Wasserstraßen unter einander und mit den Weltmeeren in Verbindung zu setzen, oder unfahrbare Stellen der Flüsse und Ströme zu umgehen.

Der größte aller Ranale ift ber große Erie-Ranal amischen Buffalo und Albany, welcher ben Erie : See mit bem Subson-Strome verbindet, und eine Lange von 364 Meilen hat; feine burchgangige Breite ift 40 Fuß. Die Kanalboote tragen auf bemfelben ihre 2000 Bentner schwere Labungen mittelft 97 Schleusen Die größte Bohe, welche biefer über Berg und Thal hinweg. Kanal ersteigt, ist 838 Fuß, ein Aguadukt von 780 Fuß führt ihn über ben Genessessluß. Er wurde vom Jahre 1817 an in 8 Jahren vollendet, und fostete 7,143,789 Doll. Mit feinen Rebenzweigen beträgt bie Gesammtlange 656 Meilen und bie sammtlichen Roften 12 Mill. Doll. Das gunftige Erträgniß biefes alteren Ranals, bei welchem bie Actionare ihre Rapitalien ju 10 Broc. verginft bekamen, ermuthigte ju ahnlichen, aber weber überlegt burchgeführten, noch im Resultate so vortheilhaften Besellschafteunternehmungen. Der Chesapeate=Ohio=Ranal, welcher ben Bo= tomac mit bem Ohio in Berbindung bringen foll, und in biefer Richtung bie Alleghann = Bebirge mittelft 398 Schleusen überfteigen wird, läßt an Großartigfeit und Ruhnheit alle Unternehmungen biefer Art weit hinter sich. Seine Lange wird 340 Meilen betragen, ber Koftenüberschlag ift 27 Mill. Doll., ein Tunnel von zwei Stunden Lange wird ihn burch einen großen Bebirgezug hinburchführen.

Die Länge ber sämmtlichen vollendeten Kanäle in den Vereinigten Staaten beträgt vorläusig 3000 Meilen, Pennsylvanien allein
hat 1000 Meilen dieser fünstlichen Wasserstraßen; hier wurde aber
bas Kanalspstem gleich vom Anfange ein wenig verpfuscht. Die
Regierung, welche diese Angelegenheit mit zu hitzigem Eiser in die
Hand nahm, bewilligte, um das Unternehmen populär zu machen,
große Summen auf Strecken, welche bei richtigem Besehen unprastisch waren, und wenig Erträgniß versprachen, deßhalb auch theilweise unausgeführt blieben. Das gar so gerühmte hohe Erträgniß
ber pennsylvanischen Kanäle ist fein allgemeines, sondern gilt nur
ausnahmsweise von einigen Strecken. In neuester Zeit wenden die
Kapitalisten ihre Sympathien den Eisenbahnen zu.

#### Die Gifenbahnen.

Die allgemeine mehr ebene Oberstäche bes Landes, ber in ben östlichen Staaten vorhandene Reichthum an vortresslichem Bauholze, der verhältnismäßig geringe Werth des Bodens, die in Schaaren zuströmenden Arbeiter aus Deutschland und Irland — sind sehr günstige Umstände für die Anlegung der Eisenbahnen in den Verzeinigten Staaten. Der Bau der Eisenbahnen wurde erst um das Jahr 1830 mit Ernst begonnen, und zu Ende 1851 waren schon 10,814 Meilen Schienenwege in Benutung, und 10,898 Meilen im Bau begriffen. Der Staat New York allein hat 1826, Pennsplvanien 1146, Massachusetts 1080 Meilen Bahnen im Gange. Bestlich vom Mississpip hat erst Michigan eine 427 Meilen lange Bahnstrecke in Betrieb gebracht, Teras und Missouri haben zu bauen begonnen. Die Kosten jener 10,814 Meilen betragenden und in Benutung stehenden Bahnen betrugen nach G. Kennedy die ansehnsliche Summe von 371,770,000 Doll.

Die Bautosten sind in den verschiedenen Gegenden nach ihren verschiedenen Berhältnissen sehr ungleich: so rechnet man in den nordöstlichen (Neu-Englands-) Staaten 45,000, für New York, Pennsylvanien und Maryland 40,000, im Mississpi-Thale nur 20,000 Doll. auf die Meile. Die Zinsen der auf die im Betriebe stehenden Bahnen verwendeten Kapitalien lassen sich im Durch-

schnitte auf 7 Proc. setzen, 5 und 10 Proc. sind nur Ausnahmen.

Die Centralregierung hat sich bei der Anlegung von Kanalen und Eisenbahnen in keiner anderen Weise betheiligt, als daß sie im Jahre 1850 für die Centralbahn von Alinois 2,700,000 Acres Congresland im Werthe von 18 Mill. Doll. schenkte. Den Staaten Alabama, Arkansas und Missouri sind ähnliche Schenkungen geschehen. Ginzelne Regierungen haben in ihren Staaten Kanalund Cisenbahnunternehmungen unterstützt und selbst auf Staatskosten unternommen. Pennsylvanien hat sich dadurch die schwere Schulbenlast aufgebürdet, Illinois und Virginien sind im Begriffe, Aehnsliches zu thun. Der Staat New York hat zur großen New Yorksches zu thun. Der Staat New York hat zur großen New Yorksches Bahn 6 Mill. Doll. beigetragen. Sonst sind alle Kanal- und Eisenbahnbauten Privatunternehmungen, und es kommen zu den bestehenden Gesellschaften immer noch fortwährend neue hinzu, bessonders für Eisenbahnprojekte sehlt es nicht an Theilnehmern.

Die Eisenbahnen der Amerikaner zeigen in keiner hinsicht bie Solibität und ben Lurus wie in Deutschland, baber bei theurer Arbeit die Wohlfeilheit berselben. Die wenigsten Bahnen haben ein Doppelgeleis. Dft ift auf weite Streden gar feine Planirung Die Querschwellen werben in ben natürlichen Rasen geschehen. eingesenkt, und bie Langsschwellen, welche bie Schienen tragen, barauf gelegt; bie Schienen find meiftens geschmiedete Gifenftude, welche man auf bie Langsschwellen aufnagelt. Hat die Bahn Sumpfe zu passiren, so ruben bie Langeschwellen mit ben Schienen auf zwei einfachen Reihen von eingerammten Pfählen. Doch finbet man an ben nordamerifanischen Bahnen auch ansehnliche und folibe Bauwerfe. Wenn ein Sinderniß nicht mehr zu umgehen ift, fo scheut man auch feine Koften, es ju überwinden. Un ber Rew Porf-Erie-Bahn, welche man in 18 Jahren mit 23,580,000 Dollars erbaut hat, find Biadufte und bergl. von fehr maffivem Mauerwert hergestellt worden, bennoch führt sie über einen bolgernen Bogen, ber 184 Fuß Sohe und 275 Fuß Spannung hat. Die Subson Bahn hat brei bedeutende Tunnels. In Maffachusetts wird ein Tunnel von 4 Meilen Lange gebaut, ber auf

2 Mill. Doll. veranschlagt ift. Die Bahnhöfe find große einfache Bagenschuppen.

Die Bahnen sind ganglich unbewacht sowohl in Stadten wie auf dem Felde, auf der Prairie wie im Walde; wie von Wächtern so ist auch nichts von Signalen oder Einfriedigungen zu sehen. Bor der Lokomotive ist eine Vorrichtung angebracht, durch welche nicht allzuschwere vorgefallene Gegenstände bei Seite geschoben wersden. Gine Kuh hatte bei Buffalo sich zwischen die Schienen geslegt, und genoß wiederfäuend der Mittagsruße, als der keilförmige Platmacher an der Lokomotive sie erfaste und so unsanst bei Seite warf, daß sie keinen Versuch zum Aufstehen wahrnehmen ließ; im Gange der Wagen brachte der Vorsall, außer der absichtlichen Versminderung der Geschwindigkeit, keine Störung hervor.

Die Bagen lassen fast überall nichts zu wünschen übrig; sogar für hinreichende Erwärmung bei falter Witterung ist in bensielben burch eiserne Defen gesorgt. Außer ber New Yorks Eries Bahn, welche bie meisten Einwanderer aus Europa nach bem Westen transportirt, ist von ben Klassen ber Wagen nichts zu merken.

Die Geschwindigkeit ist sehr verschieden, man fahrt in der Stunde 20, 30, auch 40 Meilen, bei Erpreßfahrten sogar 45 Meilen. Die Fahrpreise sind ebenfalls sehr verschieden, durchschnittlich etwa 2 Cents von einer Person für die Meile mit 100 Pfund freiem Gepäck.

Die Nordamerikaner haben bei Zeiten begriffen, daß die Eisenbahnen in ihrem Lande das mächtigste Mittel zur Cultivirung bes
vielen noch wüsten Bodens und bes raschen Aufschwunges des
nationalen Wohlstandes sind, und haben hierin eine Thätigkeit entwickelt und Resultate erstrebt, wie keine andere Nation. Während
sie das ungeheure Bahnennes über die östlich vom Missispippi gelegenen Staaten immer mehr und mehr ausfüllen, entwerfen sie
schon mehrfache Pläne, die Schienenwege nach Westen hin bis zum
Stillen Oceane auszustrecken. Für dieses größte und schwierigste
aller bisherigen Eisenbahnunternehmen hat sich auch bereits eine
Gesellschaft mit 100 Mill. Doll. gebildet, welche die erste Strecke
von 600 Meilen, sobald sie das Privilegium hierzu von der Centralregierung erhalten hat, in Angriff nehmen wird.

Elektromagnetische Telegraphen fehlen in den Verseinigten Staaten keineswegs; die sammtliche Länge derselben beträgt : 18,000 Meilen, und mehrere Linien sind schon wieder in der Ausstührung begriffen. In New York lausen fünf Linien zusammen. Da sie, wie die Eisenbahnen, unbewacht sind, so hat man die Drähte sehr hoch vom Boden gelegt; zu den Trägern derselben eignen sich die langen schlanken Bäume vieler Holzarten ganz vorszüglich.

### 31. Das Armenwefen.

Daß es in ben Bereinigten Staaten, wo die Arbeit in fo hohem Werthe steht, die Lebensmittel bagegen fast allgemein febr billig find, viel weniger Menschen geben muffe, welche sich burch } ihre Thatigfeit nicht ernahren konnen, ale in Deutschland, ift einleuchtend; aber gang ohne Arme ift die burgerliche Gefellschaft bafelbft bennoch nicht. In ben sublichen Staaten wird man nicht leicht einen Bettler feben, in Teras ift ein folder eine unbekannte Ericheinung, bagegen findet man fie in ben großen Städten ber norblichen Staaten schon in größerer Bahl, und in Rew Dorf find fie langst zur Last geworben. Gesunde und Kranke, mannliche und weibliche, alte und junge Bettler figen an ben Sauptstraßen ber Stadt und fprechen in Saufern ein, wo fie eine Gabe hoffen konnen. 3m Jahre 1849 gab es in 11 Bolizeibezirken bieser Stadt 2955 Kinber von 11 bis 16 Jahren, welche sich heimatlos und bettelnb herumtrieben! Un aller Gelegenheit jur Wohlthätigfeit fehlt es also nicht.

Die meisten Bettler sind aus Deutschland und Irland hingekommen. Denjenigen, welche ohne Kraft und Lust zur Arbeit, ohne Geschicklichkeit und Vermögen nach Amerika auswandern, steht kein anderer Nahrungszweig zu Gebote. Manche sind durch Krankheiten oder bei Kanal = und Eisenbahnbauten erwerbsunfähig geworden, und sehen sich nothgebrungen, die Milbthätigkeit der Wohlhabenden in Anspruch zu nehmen. Viele sind sogleich nach ihrer Landung auf amerikanischem Boden in die traurige Lage versetz, betteln zu muffen, wenn fie nämlich von allen Subsistenzmitteln entsblößt find, und, was häufig ber Fall ift, nicht alebald Arbeit finden.

Ift auch ben Amerikanern Müßiggang und Bettelei im hohen Grabe verhaßt, so sind sie gegen das Elend so vieler armer Aus-wanderer keineswegs gefühllos, und spenden diesen Hulfsbedurftigen gerne eine Gabe; sobald sie jedoch merken, daß Arbeitsschen Je-manden zum Bettler macht, so kann derselbe auf eine sehr kastegorische Absertigung gefaßt seyn.

Die Regierungen ber einzelnen Staaten haben mehr ober meniger wirksame Berordnungen behufs ber Armenversorgung erlaffen. bie Wohlhabenden unter schweren Strafen zur Unterftütung ihrer Anverwandten verpflichtet, Die Begirte und größere Gemeinden gur Errichtung von Urmen= und Rrantenhäufern bringlich ermahnt, und bie Erhaltung verlaffener Armen aus ben Mitteln ber Bezirfe angeordnet. In größeren Städten haben bie Burger bereits Baifen., Armen: und Krankenhäuser errichtet, welche aus bem Bemeinbefonde, ober burch bestimmte und freiwillige Beitrage unter-Die katholischen Kirchengemeinden unterhalten nicht weniger als 97 Wohlthätigkeitsanstalten, fo wie auch andere Confefftonen bieffalls Erhebliches leiften; bie Wohlthätigfeit ber Quafer ift allbekannt. Auch ansehnliche Stiftungen für wohlthätige Inflitute find hier und ba gemacht worden, unter biefen fteht bie von bem reichen Frangosen Stephan Girand gemachte Fundation oben an, welcher fur bas Waisenhaus zu Philabelphia 2 Mill. Doll. legirte. Die gefeierte Sangerin Jenny Lind hat mahrend ihres bortigen Aufenthaltes im Jahre 1851 nicht nur bie Gludlichen durch ihren Gesang erfreut, sondern auch, der Unglücklichen eingebent, einen namhaften Theil ihrer überreichen Ginnahmen allenthalben ben Wohlthätigkeitsanstalten gewibmet. 3ch habe keinen Fall in Erfahrung gebracht, wo ihr Geschenk biefer Art unter 1000 Doll. betragen hatte.

Wenn auch bas Armenwesen ber Bereinigten Staaten im Ganzen keineswegs geregelt erscheint, die Krankenanstalten insbesonsbere noch viel zu wünschen übrig lassen, und nicht alle Hülfssbedürftigen Bersorgung ober Unterstützung finden: so muß man boch gestehen, daß baselbst die Armenfrage eine lange nicht so brennende,

wie in den industriereichen Gegenden Deutschlands ift, wo beim Eintritte ungunstiger kommerzieller Berhältnisse sogleich Tausende der Hungenoth versallen. Wer ware aber kurzsichtig oder parteilisch genug, als Grund bieses Unterschiedes dort ein Verdienst, hier eine Schuld angeben zu wollen?

Die Hauptquelle ber Armuth in ben Vereinigten Staaten, die Trunksucht, war da von jeher zu Hause; ber hohe Arbeitslohn gewährte da ber arbeitenden Klasse die Mittel zur Befriedigung berselben, und eine ungeheure Masse Branntweins von verschiedenen Sorten wurde consumirt. Tausende raubten sich badurch den häuslichen Frieden, verwahrloseten ihre Kinder, wurden arbeitsunsähig und stürzten ihre Familien in Armuth und Glend.

Um solchem Verberben Einhalt zu thun, trat schon im Jahre 1803 in Boston ein Mäßigkeitsverein zusammen, bem balb andere nachfolgten. Im Jahre 1826 bestanden schon 60 Temperance-Gesellschaften.

Als ber irifche Mäßigkeitsapostel Matthew im Lande erschien, gewannen burch feine feurige Berebsamfeit biese Bereine einen glan= genden Aufschwung, Arme und Reiche gefellten fich ihnen gu, und Die bei ber Angelegenheit schwer betheiligten Frauen boten Aues auf, ihre Manner jum Beitritte ju bewegen. Die Regierungen eingelner Staaten haben ben Berfauf geistiger Betrante, außer gu medizinischem Gebrauche, burch Befete beschrankt ober ganglich verboten. Die Unioneregierung bevorzugt bei Befetungen ber Beamtenstellen jene Candidaten, welche Mitglieder eines Temperance-Bereines find. Diefe Bereine unterhalten reisende Temperance-Brediger, die auf öffentlichen Platen ihre Reben halten. In großen Stadten halten folche Maßigkeitegesellschaften feierliche Brozessionen mit Mufit und imposanten Fahnen, mahrend bie Schanfwirthe verbruflich zusehen und Gloffen machen. Wenn auch biese Bereine feine Arme ernahren, so verdienen fie boch Bohlthatigfeitsanftalten genannt zu werben, weil sie ber Armuth so wirksam vorbeugen.

## 32. Die Rirge.

In feinem Lande ber Erbe sind so viele verschiebene Resligionsparteien wie in ben Bereinigten Staaten anzutreffen. In Städten von etwa 2000 Einwohnern sindet man nicht selten brei und mehr Kirchen, die verschiedenen Glaubenssetten angehören. Die Kirche ist vom Staate ganz unabhängig; der Staat sorget für keine Kirche, er beherrscht, bevorzugt oder unterdrückt auch keine; die Staatsversassung der Union verlangt von den Staatsbürgern nur den Glauben an Einen Gott, und verbietet, daß irgend Jemand in der Weise, wie er seine religiösen Bedürsnisse besorgt, gestört oder gehindert werde, so wie die Boten des Evangeliums in ihrer Wirksamkeit gesesslichen Schuß genießen.

Wenn sonach in der großen nordamerikanischen Republik vollständige Religionsfreiheit besteht, so darf man doch keineswegs glauben, daß die Bekenner der vielen Religionen immer ganz friedlich und verträglich unter einander lebten, wie so oft von dort besticht wird. Jede kirchliche Gemeinde muß für ihre religiösen Besdürsnisse aus eigenen Mitteln sorgen, Kirchen bauen, Geistliche ershalten u. s. w. Je zahlreicher eine Gemeinde wird, desto leichter vermag sie dieses. Es liegt in ihrem materiellen Interesse, sich zu vergrößern, neue Anhänger zu gewinnen. Auch die Geistlichen sind, abgesehen von höheren Beweggründen, bemüßiget, in diesem Interessese mitzuwirken, da sie bezüglich ihrer Subsistenz ganz allein von der Gemeinde abhängen. Das führt ganz natürlich oft zu Colslissonen, Feindseligkeiten und wechselseitiger Verkeherung. Je unsgebildeter die Prediger einer Confession sind, desto inhumaner und rückstöloser reden und handeln sie gegen Andersglaubende!

In Städten ist zwar kein Mangel an Kirchen, aber bie Landbewohner, Farmer, sind meistens sehr weit von ihnen entfernt; baher Männer und Frauen gewöhnlich zur Kirche reiten, weil zum Fahren die Wege in der Regel nicht geeignet sind. Außerhalb ben großen Städten sind die Kirchen in Bauart und Ausstattung einssach, oft nothburftig. In volkreichen Städten, wie New Orleans, New York, Cincinnati u. a., gibt es mitunter ansehnliche Kirchen, boch selten von architektonischer Wichtigkeit. Weltberühmte Dome

haben bie Amerikaner noch nicht erbaut, und werden es kaum jemals thun. In den neuen, noch wenig bevölkerten Staaten und Gesbieten der Union, wie Teras, Calisornien, Jowa, Redraska, Oregon und Minnesota, sehen die Ansteller in ihrer öden Einsamkeit oft jahrelang weder Kirche noch Priester, welche Entbehrung Vielen sehr hart fällt; daher die Ankunst eines Missionars ihrer Consession solchen Hinterwäldlern eine äußerst erfreuliche Erscheinung ist, und sein Aufenthalt erquickliche Stunden gewährt.

Das bunte Sektengemisch ber nordamerikanischen Freistaaten hat seinen Ursprung in England, wo man Jahrhunderte hindurch bie Sektenmacherei großartig trieb. So wie die englische Natiosnalität in den nordamerikanischen Kolonien nach und nach vorherrsschend wurde, gingen mit der Sprache auch die in England besstehenden Religionsbekenntnisse dahin über.

Durch bie von bem zwar bogmatisch gelehrten, aber febr unwürdigen König Heinrich VIII. in England 1532 begonnene Reformation ging die fatholische Kirche baselbst nach und nach unter, nur in Irland fonnte ber mehrhundertjährige blutige Rampf gegen fie ihre Ausrottung nicht bewirken. An Die Stelle ber katholischen trat in England und Schottland die englische Hochkirche mit Beibehaltung ber Bijchofe und mancher anderen fatholischen Ginrichtungen und Brauche, ihr Oberhaupt mar ber Konig. neuen Epistopal = ober Hochfirche, Die als Staatsfirche herrschte, entstand bald eine zahlreiche Bartei, welche, von Kalvinischen Lehren angestochen, die englische Reformation für unvollständig ansah, und fortan Alles beseitigt wiffen wollte, was von der katholischen Kirche entlehnt worben war. Diese vorzüglich in Schottland schnell um fich greifende Glaubenspartei wollte ihr Syftem von allem Meußerlichen reinigen, und, wie alle Schismatifer, bas Chriftenthum in feiner ursprünglichen Reinheit herftellen. Gie wurde unter bem Namen Presbyterianer ober Buritaner von ber epistopalen Staatsfirche mit berselben fanatischen Grausamkeit wie bie Ratholisen verfolgt, ohne daß man ihr Wachsthum hindern konnte. Ein puritanischer Prediger Robert Brown, ber ben Titel eines Batriarchen annahm, trieb die Kirchenreinigung 1581 noch weiter, verwarf alles Ceremonielle, mundliche Gebete und bas Gebet bes herrn.

Seine Anhänger nannten sich die "ganz reine Kirche", auch Independenten. In ihren firchlichen Bersammlungen wurde nur gepredigt. Bon den Spiskopalen verfolgt flüchtete Brown nach Seeland, gründete da eine Gemeinde, aber die in derselben entstandenen Zerwürfnisse bewogen ihn zur Rücksehr und Aussöhnung mit der Hochsirche, worauf er eine Pfarre erhielt. Wegen unspatriarchalischen Lebenswandels wurde er verhaftet und starb im Rerker. Seine verlassene Independenten-Gemeinde leitete Heinrich Barrow. Sie spaltete sich abermals in mehrere Sekten, die nach Barrows Hinrichtung häusig das Land verließen, und unter dem Ramen Congregationalisten anderwärts Gemeinden errichteten.

1624 entstand durch ben träumerischen Schuster Georg For die Sekte der Quaker. 1633 tauchten die Baptisten auf, deren Glaubensbekenntniß aus Lehren und Einrichtungen der Indepensbenten und Kalviner zusammengesetzt wurde. 1729 kamen durch John Wesley die Methodisten zum Vorschein, welche durch Georg Whitesield's hinreißende Veredsamkeit sich schnell versmehrten.

Diese vielen von einander mehr ober weniger abweichenden Religionsparteien verfolgten einander lange mit grimmiger Buth, worin bie herrschende Sochfirche bie anderen ftete übertraf. Es war oft ein mörberischer Kampf auf Leben und Tod, und bie blutige Seftenwiege ward zu enge, Biele richteten ihren Blid nach ben fernen Bildniffen Amerikas, wo die Sand und ber Sag ihrer Gegner fie nicht erreichten, wo fie ungehindert ihre firchlichen Ginrichtungen nach Belieben geftalten und entwickeln konnten. Von 1620 bis 1630 manberten große Schaaren von Buritanern bahin aus, und leaten ben Grund zu ber Stadt Bofton, ber nachmaligen Sauptftabt von Maffachusetts. Sie verbanden baselbst Rirche und Staat auf bas innigste, machten sich eine ftreng theofratische Verfassung auf mofaischer Grundlage, bulbeten feinen Befenner einer anbern Religion unter fich, verfolgten Katholifen und Quafer auf bas hef-Ihre bamaligen Sagungen athmeten einen finftern, unerhört Wer migbilligende verlegende Reden ftrengen bespotischen Beift. gegen ihre Vorgesetten fich erlaubte, bufte bas Bergehen mit bem Berlufte feiner beiben Ohren. Wer Schwüre ober Flüche ausstieß,

bem wurde bie Bunge mit einem gluhenden Gifen burchftochen. Um Conntage durfte Niemand anderswohin geben, als in Die Kirche, nicht kochen, tehren ober fich raftren, auch die Mutter ihr Kind Es war ftrenge vorgeschrieben, wie viel bie jungen nicht funen. Leute täglich spinnen mußten, controllirente Borfteher besuchten beghalb bie Saufer. Es war bestimmt, was und wie viel gegeffen und getrunken werben burfte, eben fo Stoff und Schnitt ber Rleiber, Die Weite ber Mermel. Wer auf ber Strage eine Beiboperson fußte, wurde öffentlich gepeitscht. Wer sich ber Unteuschheit schuldig machte, wurde mit Ruthen gezüchtiget und bann ale Eflave verkauft. Tangen, Karten= und Burfelspiel waren bei Tabafrauchen, ichweren Strafen verboten. Die in ber Gegend angefiebelten Quafer wurden vertrieben, und wenn fich Giner in ihrem Bereiche wieber bliden ließ, nach einem 1658 gemachten Besetze ohne alle Umftande hingerichtet. Man fieht, es war ihnen, wie um bie Rirchenreinigung, auch um bie Reinigung ber Sitten völliger Ernft.

Ein solcher Despotismus mit ber lästigsten Polizei konnte sich auf die Dauer nicht behaupten. Die kommenden politischen Angeslegenheiten der Kolonien nöthigten zur Mäßigung, zur wechselseitigen Annäherung und Berbindung. Die häßlichen Auswüchse der Unsdubsamkeit und überhebender Abgeschlossenheit sind allmählig abgesstorben, auf der tiefen religiös sittlichen Grundlage konnte Besseres gedeihen, und dieses puritanische Massachusetts ist der Kern des eigentlichen Dankeethums geworden. Tieses religiöses Gesühl ist jest noch ein Charakterzug der Bewohner dieses und aller Reusenglands-Staaten. In neuerer Zeit hat kein Staat der Union mehr für Bissenschaft und Kunst, für Bildungss und Bohlthätigkeitsansstalten gethan, als Massachusetts, so wie er in industrieller und kommerzieller Sinsicht den ersten Blat einnimmt.

Die Quakers) wurden burch ben ebelmuthigen William Penn nach Pennsylvanien verpflanzt, welcher Staat noch heute die eigentliche Heimath ber Quaker in Amerika ift. Der wunderliche Mystizismus ihrer Glaubenssätze von der inneren Ersteuchtung durch den heiligen Geift, welche sich durch Zittern bes ganzen Körpers, als wurden sie von heftigem Fiederfroste ergriffen, außerlich ankundiget, und von der jedem Einzelnen zu Theil wer-

benben göttlichen Offenbarung, welcher fie felbst vor ber beiligen Schrift ben Borgug geben, charafterifirt fie als finstere Schwärmer. In ihren religiösen Versammlungen, wo nie gesungen wird, herrscht Tobtenftille, bis ploglich Giner auffahrt und zu predigen beginnt. Alles, was ein Soldger in seiner Begeisterung vorbringt, gilt ben gläubigen Buhörern als Gottes Wort. Doch haben größere Be= meinden bereits bestimmte Prediger, da die in dem Zustande plotzlicher Erwedung Rebenden burch ihre Bortrage bem burch fie fprechenden Beifte nicht immer genügend Ehre machten. Uebrigens hat biefe Sekte in ihrem sittlichen Verhalten viel Achtungswürdiges. Sie verwerfen ben Eid als überfluffig und fündhaft, weil fie immer bie Wahrheit reben. Der Kriegebienft ift ihnen ein Gräuel. Sinnliche Bergnügen, welche nur im Entferntesten zu Unanftanbigfeit Anlaß geben könnten, werden ftreng gemieben. Bon bem Grundsate ber wesentlichen Gleichheit burchbrungen, machen fie nie Romplimente, reben Jeberman als Bruber mit "Du" an. Lleidung ift nach Vorschrift sehr einfach und von bestimmter Korm. Ihre Wohlthätigkeit läßt Niemanden betteln ober barben. Berbrechen hört man äußerst selten unter ihnen. Ein Quafer konnte. als auch ben Weißen feindliche Indianerstämme in ihrer Nähe waren, unbeforgt in beren Gebiete reifen, fein Wilber fügte ihm irgend ein Leib zu, weil bie Quater seit ihrer Nieberlaffung ihnen bas Land abkauften und redlich bezahlten, Die eingegangenen Bertrage treulich hielten, und feine Grausamfeiten gegen sie verübten. Die spekulativen. Alles benüßenden Amerikaner kleideten sich nicht selten als Quafer, um von ben feindlichen Rothhäuten unangefochten reisen zu können; aber bie scharffinnigen Natursöhne erkannten balb auch im grauen Rocke ben verhaßten Rimmersatt und ber breite But schütte ben spekulativen Ropf nicht gegen bas Skalpirmeffer.

Eine mit den Quäkern verwandte Sekte sind die Shakers (Shaking Quakers, Schüttler), welche diesen Namen von den tanzartigen Bewegungen und Grimassen in den kirchlichen Versamm-lungen erhalten haben. Sie bilden, meist in einsamen Gegenden, kleine Gemeinden, leben in Gütergemeinschaft, vermeiden jede Gesichlechtsverbindung, auch die Ehe, und zeigen in ihrem Aeußeren ein ernstes, trauriges Wesen. Da sie unter sich selbst sich nicht

vermehren, so können sie sich nur durch Proselvtenmacherei erhalten. Ihre Stifterin Anna Lee hatte 1774 versichert, daß sie den Messisias gebären wurde, der Tod machte ihre und ihrer Anhänger Ers. wartungen bald darauf zu nichte. "Shaker" ist bei den Ameristanern die spottweise Benennung eines Sonderlings ober Tummstopses.

Die Methobiften bilden mit ihren gahlreichen schismatischen Bergweigungen bie ftarffte Confession und find besonders in ben füblichen Staaten verbreitet. Schon John Besley und Beorg Whitefield verpflangte um 1793 bieje Glaubensjefte nach Amerifa. Gie haben die meiften ber 39 Glaubensartifel von ber angli= fanischen Kirche beibehalten. Ihr hauptdogma ift: "Die Befehrung ober geistige Wiebergeburt bes Menschen erfolgt blipschnell, und macht ihn unfähig, ju fundigen; bas etwa boch begangene Boje ift bann bas Werf bes Satans, ohne bag ber Menidy baran Schulb hatte." Bemerkenswerth find ihre Camp meetings, firchliche Berfammlungen im Freien zur Commerdzeit, welche an acht Tage bauern, und wozu fich bie Blaubensgenoffen aus weiter Kerne einfinden. Die Nachte bringen fie unter Belten ju. Ihre nachtlichen Unbachten bleiben von Undereglaubenden nicht immer ungenecht. Bei Tage hört man bas reumuthige Schluchzen und Stohnen mahrend ben langen Prebigten ichon von Ferne. Ihre Wanderprediger in ben noch wenig bevölferten Begenden machen unter ben eingemanberten beutschen Protestanten viele Proselyten, wie in Komalftadt und Friedrichsburg von Teras. Unter ben Ratholifen jener Begenden konnten fie bisher feine Unhanger gewinnen, weshalb bie von ihrem glühenden Befehrungseifer getriebenen Sendprediger biefen Berftodten auf ber heerstraße jur Solle unter allen Confessionen ben erften Plat anwiesen.

Auch die englische Epistopalfirche selbst zählt viele Anshänger in den öftlichen und mittleren Staaten. Da aber kein König da ift, der ihnen, wie in England, Bischöfe einset, so wählen sie diese in einem von Geistlichen und Laien zusammengesetzten Concil selbst, ohne ihnen den Glanz und Reichthum der englischen Pfrunden verleihen zu können; weßhalb auch die amerikanischen Epistopalen durchweg duldsamer und bescheidener sind.

Unter ben aus Deutschland stammenden Seften ist die ber Baptisten die stärkfte. Die vielen schismatischen Parteien derselben unterscheiden sich durch unwesentliche Abweichungen in Glausbensfäßen und Gebräuchen. Die meisten vollziehen die monatliche Taufe durch Untertauchen in einem Flusse, was in den nördlichen Staaten zur Winterzeit nicht das bequemste Entsundigungsmittel ist. Die Kalvinischen Baptisten sind weit zahlreicher als die Sabbathaner und Tunker, welche mit den Juden den Samstag heisligen. Die Mennoniten, welche wieder in mehrere baptistische Sektchen verzweigt sind, zeigen eine besondere Gutmuthigkeit.

Die Deutschlutheraner (German lutherian church) sinden sich in allen Gegenden, wo Deutsche sich niedergelassen haben, boch weit häusiger die Deutschreformirten (German resormed church). Die preußische Bereinigung dieser beiden Glaubensparteien ist nicht die Amerika wirksam vorgedrungen. Auch die Holständisch Reformirten haben ihre eigenen Kirchengemeinden. Außer diesen sinden sich Unitarier, Universalisten, Schwesbenborgianer, Herrenhuter im Bereiche der Bereinigten Staaten. Juden leben allenthalben zerstreut, haben aber nur in einigen großen Städten Synagogen und Rabbiner.

Die subeuropäischen Entbeder und Eroberer Amerikas hatten mit ihrer Berrichaft auch bie fatholische Rirche nach Mittel= und Subamerita übertragen; bie entbedten und bestegten Bolfer wurden alsbald, wenn auch oft nicht in humaner Weise, jum Chriftenthum gebracht; bie nordeuropäischen brachten ihre Religionsbekenntniffe mit nach Nordamerifa, ohne fich fehr zu bemuhen, die eingebornen Bolferftamme bamit zu beglüden. Ratholifen fanden fich fehr wenige ein, um fich mit ihrem Glauben ba heimathlich nieberzulaffen, und bie Wenigen überzeugten fich fehr balb, wie richtig bie Vermuthung war, bag in ben nordamerikanischen Rolo= nien unter Englands herrschaft und englischen Setten ihnen weber Dulbung noch Freiheit ber Religion gegonnt seyn werbe. Baltimore führte 1632 einige Hundert meift irländische Ratholiten nach Nordamerifa, siebelte sich mit ihnen in ber noch gang unbewohnten Gegend am Patapeco an, grundete mittelft biefer Rolonie ben Staat Maryland und bie berühmte Hafenstadt Baltimore.

Diese Ansiedlung gedieh durch die Weisheit und die Geldopfer ihres katholischen Gründers und seiner würdigen Nachfolger sehr bald zu einem blühenden Zustande. Gleich bei der Gründung wurde eine freisinnige Versassung eingeführt und allen Neligionsbefenntnissen wollständige Freiheit gesichert. König Carl I. verlieh später Marysland dem Lord George Baltimore auf erblich. Von der Gemahlin dieses Königs Mary erhielt das Land den Namen. Eromwell aber erklärte nach der Hinrichtung des Königs diese Verleihung für nichtig. Carl II. erneuerte sie, aber nach seinem Tode wurde sie abermals annullirt. Um wieder zu dem so werthvoll gewordenen Besithum zu gelangen, und von ferneren Verationen frei zu seyn, trat 1746 ein Lord Baltimore aus der katholischen Kirche, woraus er unangesochten blieb.

Die katholischen Einwohner von Maryland hatten genug Ursache, an bem Streben ber Kolonien nach Unabhängigkeit von dem nichts weniger als mütterlich gesinnten Mutterlande den thätigsten Antheil zu nehmen. Dr. John Caroll, seit 1790 Bischof von Baltimore, half die Unionsverfassung vom 17. September 1787 berathen, zu der unterm 15. Dezember 1791 der Verbesserungsartifel I. hinzugefügt wurde: "Der Congreß soll kein Geset erlassen, welches sich auf die Einführung einer Religion bezieht, oder die freie Ausübung einer solchen verbietet."

Mehr wünschten und hofften die in Maryland und noch hier und da zerstreut lebenden Katholifen, zusammen etwa 30,000, keineszwegs. Die hierarchische Hochstriche des Mutterlandes konnte sie seit dem stegreich ausgesochtenen Unabhängigkeitskampse nicht mehr erreichen; alle Confessionen im vereinigten nordamerikanischen Staatenbunde waren einander gleich gestellt; der puritanische Fanatismus gegen andere Glaubensbekenner war ermattet; im heißen Kampse auf Leben und Tod gegen Englands so vielsach überlegene Macht wurde nach keinem Bekenntnisse gefragt. Und als die Gesahr vorzüber, die Freiheit errungen war, konnte man, ohne sie sogleich wieder zu vernichten, Keinen von dem Genusse derselben ausschließen, der sie mit gleicher Tapserkeit und gleichen Opfern mit erkämpst hatte.

Die katholische Kirche gahlt gegenwärtig innerhalb ber Ber- einigten Staaten 34 Bisthumer, 1094 Kirchen, 1157 Priefter,

91 weibliche Erziehungsanstalten, 35 wissenschaftliche und 97 Wohlthatigfeits-Institute. In Maryland und Louisiana bilbeten bie Ratholifen von jeher die Mehrzahl ber Staatsbürger. In allen Staaten und Gebieten ber gefammten Union bestehen fatholische Bemeinden, und Miffionare wirfen auf vielen Stationen gur Civiliftrung und Bekehrung ber Indianer. Die Amerikaner anderer Confessionen zeigen sich nicht undulbsam ober feindselig gegen bie tatholifche Rirche, wenn es auch ihre Prediger nicht felten thun. Sie laffen nicht nur ihre Töchter häufig in ben Erziehungsanstalten ber fatholischen Frauenklöster bilben, sonbern auch zur wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Sohne find ihnen die katholischen Lehranftalten, besonders bie ber Jefuiten, eine willtommene Belegenheit. Die 15 Professoren an der St. Louis-Universität, auch bie ber medizinischen Facultat baselbst, find sammtlich Jesuiten. Bu bem Baue katholischer Kirchen spenden selbst die methobistischen und puritanischen Amerikaner nicht selten namhafte Beitrage und benehmen fich gegen katholische Bischöfe und Priefter mit vieler Sochachtung und Freundlichkeit. Die Bischöse flößen auch wirklich in ben Bereinigten Staaten burch ihre glanglofe Ansprucholofigfeit und Benugsamkeit, ihre wissenschaftliche Bildung, ihren Eifer in allen 3weigen ber Seelforge, vornehmlich fur Die Erziehung und Ausbildung ber Jugend, so wie burch ihren musterhaften Lebenswandel jebem Unbefangenen Sochachtung ein. Die Briefter wie die Bi= ichofe felbst werben nur von ben freiwilligen Beitragen ber Glaubigen unterhalten; und hierin liegt ein machtiger Untrieb gur genauen Erfüllung aller ihrer Obliegenheiten. Reine Gemeinde läßt ihren Seelforger, der sein Amt treu verwaltet, den Gläubigen mit erbaulichem Wandel vorleuchtet, im geringsten Roth leiben. bezahlt Stolagebühren ohne ftaatsgesetlichen 3wang. Rein Dezem haftet auf Grund und Boben, aber man theilt bem Priefter freis willig mit von bem Erträgniß ber Biehaucht, bes Felb= und Gar= Die Gemeinde fieht in ihm nicht ben Beamten bes Staates, ben beneibeten Inhaber reichbotirter Pfrunben, sonbern ben Priefter ihrer Kirche, ben Lehrer ber Religion, ihren Rathgeber und Freund, gang ben Ihrigen, bem sie mit einer in Deutschland ichwerlich anzutreffenden Liebe ergeben sind. In ben schon mehr Diese Ansiedlung gedieh durch die Weisheit und die Geldopfer ihres katholischen Gründers und seiner würdigen Nachsolger sehr bald zu einem blühenden Zustande. Gleich bei der Gründung wurde eine freisinnige Versassung eingeführt und allen Religionsbekenntnissen vollständige Freiheit gesichert. König Carl I. verlieh später Marysland dem Lord George Baltimore auf erblich. Bon der Gemahlin dieses Königs Mary erhielt das Land den Namen. Cromwell aber erklärte nach der Hinrichtung des Königs diese Verleihung für nichtig. Carl II. erneuerte sie, aber nach seinem Tode wurde sie abermals annullirt. Um wieder zu dem so werthvoll gewordenen Besithum zu gelangen, und von ferneren Verationen frei zu seyn, trat 1746 ein Lord Baltimore aus der katholischen Kirche, woraus er unangesochten blieb.

Die katholischen Einwohner von Maryland hatten genug Ursache, an dem Streben der Kolonien nach Unabhängigkeit von dem nichts weniger als mütterlich gesinnten Mutterlande den thätigken Antheil zu nehmen. Dr. John Caroll, seit 1790 Bischof von Baltimore, half die Unionsversassung vom 17. September 1787 berathen, zu der unterm 15. Dezember 1791 der Verbesserungsartifel I. hinzugefügt wurde: "Der Congreß soll kein Geset erlassen, welches sich auf die Einführung einer Religion bezieht, oder die freie Ausübung einer solchen verbietet."

Mehr wünschten und hofften die in Maryland und noch hier und da zerstreut lebenden Katholiten, zusammen etwa 30,000, keineszwegs. Die hierarchische Hochtische des Mutterlandes konnte sie seit dem stegreich ausgesochtenen Unabhängigkeitskampfe nicht mehr erreichen; alle Confessionen im vereinigten nordamerikanischen Staatenbunde waren einander gleich gestellt; der puritanische Fanatismus gegen andere Glaubensbekenner war ermattet; im heißen Kampse auf Leben und Tod gegen Englands so vielsach überlegene Macht wurde nach keinem Bekenntnisse gefragt. Und als die Gesahr vorzüber, die Freiheit errungen war, konnte man, ohne sie sogleich wieder zu vernichten, Keinen von dem Genusse derselben ausschließen, der sie mit gleicher Tapserkeit und gleichen Opfern mit erkämpst hatte.

Die katholische Kirche gahlt gegenwartig innerhalb ber Bereinigten Staaten 34 Bisthumer, 1094 Kirchen, 1157 Briefter,

91 weibliche Erziehungsanstalten, 35 wissenschaftliche und 97 Wohlthatigfeits-Institute. In Maryland und Louisiana bilbeten bie Ratholifen von jeher bie Mehrzahl ber Staatsburger. Staaten und Gebieten ber gesammten Union bestehen fatholische Gemeinden, und Missionare wirfen auf vielen Stationen gur Civiliftrung und Befehrung ber Indianer. Die Amerifaner anderer Confessionen zeigen fich nicht undulbsam ober feindselig gegen bie tatholifche Rirche, wenn es auch ihre Brediger nicht selten thun. Sie laffen nicht nur ihre Tochter häufig in ben Erziehungsanftalten ber katholischen Frauenklöfter bilben, sondern auch zur wiffenschaftlichen Ausbildung ihrer Sohne find ihnen die fatholischen Lehranftalten, besondere bie ber Jefuiten, eine willtommene Belegenheit. Die 15 Professoren an ber St. Louis-Universität, auch bie ber medizinischen Facultät baselbst, find sammtlich Jesuiten. bem Baue katholischer Kirchen spenden felbst die methodistischen und puritanischen Amerikaner nicht felten namhafte Beitrage und benehmen fich gegen katholische Bischöfe und Priefter mit vieler Sochachtung und Freundlichfeit. Die Bifchofe flogen auch wirklich in ben Bereinigten Staaten burch ihre glanglose Anspruchslosigfeit und Benugsamteit, ihre wissenschaftliche Bilbung, ihren Gifer in allen 3weigen ber Seelforge, vornehmlich fur die Erziehung und Ausbilbung ber Jugend, jo wie burch ihren mufterhaften Lebenswandel jebem Unbefangenen Sochachtung ein. Die Briefter wie bie Bi= ichofe felbst werden nur von ben freiwilligen Beitragen ber Glaubigen unterhalten; und hierin liegt ein machtiger Untrieb gur genauen Erfüllung aller ihrer Obliegenheiten. Reine Gemeinbe läßt ihren Seelforger, ber sein Amt treu verwaltet, ben Gläubigen mit erbaulichem Wandel vorleuchtet, im geringsten Noth leiben. bezahlt Stolagebuhren ohne ftaatsgeseklichen 3wang. Rein Dezem haftet auf Grund und Boben, aber man theilt bem Briefter freis willig mit von bem Erträgniß ber Biehaucht, bes Relb= und Bar= Die Gemeinde sieht in ihm nicht ben Beamten bes Staates, ben beneibeten Inhaber reichbotirter Bfrunben, fonbern ben Briefter ihrer Kirche, ben Lehrer ber Religion, ihren Rathgeber und Freund, gang ben Ihrigen, bem fie mit einer in Deutschland ichwerlich angutreffenden Liebe ergeben find. In den schon mehr

bevölkerten Staaten, wo die katholischen Gemeinden gahlreich find, beträgt bas jahrliche Ginfommen eines Seelsorgegeiftlichen 400 bis In Staaten von geringerer Ginwohnergahl ift biefer Gehalt wohl feineswegs zu ermitteln, aber ein genügendes Auskommen fehlt auch ba nicht. Oft wohnen die Katholiken von bem stabilen Aufenthaltsorte eines Priefters hunderte von Meilen entfernt, und es ift an eine regelmäßige Seelsorge, an eine Befriebigung ihrer religiofen Bedurfniffe nicht zu benten. Mit welcher Sehnsucht erwarten ba die einzelnen ober weniger benachbarten Familien die Ankunft eines Missionars, und welche herzliche Ausnahme findet der Bote bes Evangeliums bei ihnen! Ihr Blodhaus wird jum Gotteshause, ber Werktag jum Festtage, welche Andacht, welche Beihe bes Herzens, welche Erhebung bes Beiftes bei bem einfachen Bottesbienfte, bei bem Empfange ber heiligen Gnabenmittel! Bie tont ben Ginfamen nach langer Entbehrung bas heilige Bort fo freundlich und lieb! Bon folder Beiligung, von folden himmlischen Freuden bei ben verlaffenen Sinterwäldlern ahnet bie Welt nichts, und sie mag es faum begreifen, wie ber manbernbe Briefter bei all ben Beschwerben und Gefahren seiner Reisen so beneibenswerth aludlich ift.

An einer strengen Neberwachung ihres Klerus lassen es die nordamerikanischen Bischose keineswegs sehlen. Nach einer Neberseinkunft auf dem Concil von Baltimore nimmt kein Bischose einen fremden Priester auf, der nicht von seinem früheren Bischose ein gutes Zeugniß bringt, und er darf den Gläubigen nicht viel Anlaß zum Aergerniß geben, so wird er ohne Zeugniß entlassen, worauf er faktisch in den Laienstand zurücksinkt. Der sittlich strenge Lebendswandel der Priester dient der katholischen Kirche in den Augen des Amerikaners sehr zur Empfehlung.

Bei ber ehrenden Anerkennung der katholischen Kirche von Seiten des amerikanischen Bolkes und bei ihrem raschen Wachsthum in allen Staaten der Union ist es wohl begreislich, daß es ihr an Reidern und Feinden nicht fehle. Diese sinden sich meistens unter den eingewanderten, aber noch nicht amerikanisirten Deutschen, welche größtentheils protestantischen Consessionen angehören. Aber jene Protestanten, welche noch positiven Glauben besitzen, und nicht etwa

gegen bie katholische Kirche verbest werben, benehmen nich in ber React nicht feinblich gegen fie: ich babe vielmehr gefunden, daß fie. iebalt fie bie Borurtheile, Bormurie und Berleumbungen, welche man ibnen in ber beutschen Seimath von Jugent auf gegen alles Ratbolifde beigubringen gewußt, als nichtig erfannt bauen, bulbiam und freundlich gegen bie Katholifen fich berrugen. So traf ich es unter antern ju Friedrichsburg in Teras, mo bie Protestanten nach bem Beifpiele ibres bumanen und maderen Panere Dangere unt feines murbigen Borgangere Baffe gegen tie Rathelifen ausnehment friedlich und freundlich gefinnt fint. Aber tie große Menge ber Glaubendlofen, meiftens Atheiften, bie Geinte ber benehenten firchlichen und flaatlichen Ordnung, tie rabifalen Bolfsbegluder Deutschlands wollen, nachbem ibr Werf tieneit tes Oceans nicht gelang, ihre bemofratischen Zersepungefünste in Amerika versuchen. Sie meinten ba eine Freiheit nach ihrem Ginne ju finten, ober eine folche fehr bald ichaffen zu konnen; boch fie treffen Alles anters an, als fie es vermuthet: Staatsgesese fur öffentliche Sittlichkeit und Orbnung von ben Burgern geachtet, Die fie gegeben, ein confervatives Bolf voll praktischer Intelligeng und tiefer Religiosttat, gablreiche Rirchen wie in Deutschland, nur fleißiger besucht, als in Nordbeutschland, eine gesetliche ftrenge Sonntagsseier und - Jejuiten! - Nachbem fie fich von ihrem Staunen und Schreden ein wenig erholt, find fie fogleich jum Kampfe entschloffen. Aber materielle Waffen fehlen, benn keine beweglichen Volksmaffen laffen fich burch ihre Reben erhipen, Die früher Enttauschten find kluger, und fugen fich ben Beseten und Einrichtungen ihres jetigen heimathlandes; ber Bühler ift febr am unrechten Orte in ber nordamerifanischen Republik. Biele ber Ankommenben erkennen gar balb die Ungunft bes Terrains, und greifen, vom Magen ernstlich bagu vermahnt, zu ben brotgebenben Waffen, Art, Sense, Schaufel. Die Literaten aber brangen sich zu ber freien Presse, und bie gigantischen Bogen werben mit Schmähungen und Lästerungen gegen Alles überfüllt, was ihnen nicht gefällt. Das positive Christenthum aller Confessionen. bas gesammte Kirchenwesen wird auf bas niedrigste geschmäht und verläftert, und die katholische Rirche, die ihnen ber ärgste Dorn in ben Augen ift, immer am reichlichsten bebacht. Sie schreiben wieber

und immer wieder: "Die Kirche ift ftaatsgefährlich! Die Jesuiten werben bie amerifanische Freiheit vernichten!" Von ben häufigen maßlosen Unanständigkeiten, die alles ber Urt in Deutschland von ben gröbsten Bolemifern jemals Aufgetischte weit überbieten, jo wie von ben mahnwigigen efelhaften Gottesläfterungen, welche bie Tiefe ber Bermorfenheit eines Menschen, ber folche Tagesblatter schreibt und mit Bergnugen lieft, fo offen und grauenhaft zeigen, konnte fein vernünftiger und ehrlicher Berichterstatter Details erwähnen. Solche Brodutte der deutschen Journalistif in Nordamerifa liefern unter andern: ber Hochmachter in Cincinnati, ber Lügenfeind in Buffalo, der Beobachter und Lucifer in New Nort. Der Ameri= faner lieft folche Blatter nicht, er verfteht nicht Deutsch, und wurde fie auch in ber Landessprache nicht lesen, bagu hatte er viel zu viel Die religiosen Deutschen aller Confessionen verschmaben Bietat. ebenfalls folche Geistesnahrung, und find nicht thöricht genug, ihre und ihres Glaubens Schmähung noch bezahlen zu helfen. Es bleiben als Lesepublifum biefer Beiftesprodutte nur jene Deutschen übrig, welche ihre religiose und sittliche Verwilderung bereits vollendet haben, aber noch fortwährend ber tröftlichen Bufprache bedurfen, baß fie auf bem rechten Wege fenen; sowie auch Solche, bie mit bem Abthun aller Religion nicht so leicht fertig werden können, und in biefem schwierigen Emanzipationsgeschäfte Unterweisung und Nachhilfe benothigen. Sonach ift die deutsche Tagespresse in Rordamerifa wohl ein unversöhnlicher Feind ber katholischen Kirche, aber für ihr Bestehen und Wachsthum lange nicht so gefährlich und verberblich, als man meinen follte. Sie hat allerdings ein bebeutenbes heer unserer Landsleute um bas Banner ber Irreligiositat versammelt, aber es find' meistens folche, die wenig ober gar feine Religion aus Deutschland mitgebracht haben, sich an fein Befenntniß, an feine Rirchengemeinde anschließen, was auch feine fehr ju bebauern Urfache haben burfte, weil ihr Wandel felten ruhmlich, wie ihre Bermögensumftanbe felten gunftig find. Eingewanderte biefer Rategorie bienen ben Deutschen und ihrer Aufflarung in ben Augen bes Amerikaners leiber nicht gur Empfehlung, jumal er fo haufig bemerkt, daß fie zu ben Banden ber loafers ein so bedeutendes Contingent liefern. Den tatholischen Deutschen bringen die Bion

oon New York, die katholische Kirchenzeitung von Baltimore, ber Wahrheitsfreund von Cincinnati, bas katholische Sonntagsblatt von St. Louis nicht nur religiöse Abhandlungen und kirchliche Racherichten, sondern auch politische und andere intereffante Reuigkeiten.

Die Rongische Bewegung in Deutschland wurde von ter sentimentalen beutschen Tagesliteratur zwar auch in Amerika als bie Morgenröthe von Deutschlands schnell nahender Freiheit und Größe mit Jubel begrüßt; aber zu so weihevollen Triumphzügen, Illumisnationen und Raketenseuern, zu solchen für Leib und Geist genußsrichen Versammlungen kam est im sernen Abendlande nicht; für die mit dem Propheten von Laurahütten sympathisirenden Deutschen waren die Kosten zu solchen Festen unerschwinglich, die Anderen blieben gleichgiltig und meinten, die Deutschen wären schon genug zerresormirt.

Wo eine Kirchengemeinde viele beutsche, noch nicht amerikani= firte Mitglieder zählt, da vermißt man oft Einigkeit und dauerhaf= ten Frieden. Das Erbubel ber Deutschen, ber Separationsgeift, ber überall sich zeigt, wo einhelliges Zusammenwirken zu einem gemeinschaftlichen Zwecke erforbert wird, tritt in Amerika noch viel unumwundener hervor, und erzeugt nicht felten auch in katholischen Rirchengemeinden Zerwürfnisse und Uneinigkeiten. Während ber Amerikaner seine Meinungen und Wünsche ruhig ber Stimmenmehr= beit unterwirft, find unter ben Deutschen so Biele, beren Jeber seine Ansicht für die richtigste und beste halt, und um jeden Preis geltend zu machen ftrebt. Welche kleinliche und ärgerliche Debatten fallen bei bem Baue einer Kirche ober Schule, bei ber Bahl welt= licher Rirchenvorstände, bei ber Ermittelung ber Beitrage ju gemeinichaftlichen firchlichen 3weden und anderen Beranlaffungen vor! Solche Zwistigkeiten wiffen bie Keinde ber katholischen Sache gar oft nach ihrer Beise zu benüten, und es ift nur bas Ansehen ber Bischöfe und Priefter, sowie ihre umsichtige und humane Leitung ber Angelegenheiten im Stanbe, ben Streit ju schlichten, Die Parteien zu verfohnen und die Einigkeit zu erhalten.

Die seit einigen Jahren sich mehrende Einwanderung aus Subbentschland, noch mehr aber aus Irland, woher bereits über eine Million Auswanderer nach ben Bereinigten Staaten gekommen find, ingen ihren ihren immer freigenden Zuwachstellung in bedauern ift nur ihre. Index inchese ihrerzeiten in Bertauern ift nur ihre. Index inches in werden in Mitteln und Anstaten in Gestauer in Mochren ich becht eafz gestellung in der Steffen in Sommannen, wo die Berstellung Somman ingegenvenen.

#### T. Die Mormonen.

und einer Gefte ber Mormonen. 3br Enfter mar Jos Dinger ge. 1805 in Sharen in Bermenn. Im Jabre be liebe gebeite er mit feinen Gitern nach Babmpra im Graate 1. Port. Gene vernachtaffigie Ergiebung wie jem incht jonber-... Mendlames Jugendieben liegen feineswegs die Route vermuber Burch Die er im Beruhmibeit gefangte. 3m meitlichen Bennrenaufen und underwarts erieb er fich mit einigen evenfalls lufti-. Senjerten langere gen als Schangraber berum und beichmin-Beien und a machine to Henerectungsfung gradgen thin indir unvereurenen Bewinn. Bon biefem Gewerbe in in feiner von ibm feibit ge-... benen Biographie nichts zu lefen, barin ergabtt er vielmehr, in, in frither Jugend ichon bem Gebete eifrig obgelegen, von Sand Meie Befinde erhalten, und vom Teufet habe viel ju leis .. gebabt, ber ibn von ber rechten Bahn abguleiten nich bemubte. ein Ongel, jo verficherte Smith, und fein achter Mormone ...... et, babe ibm geoffenbart, bag er jum Bieberherfteller von ber Grbe entidemuntenen mabren Rirdie Gottes berufen ir merbe biergu himmlische Urfunden bei Balmora im Staate . Boil in ber Erbe finden. Rach mehrfachen Unfechtungen bee w und er endlich am bezeichneten Orte unter Anleitung bes · hierogenicht beschriebene golbene Planen, Dabei gwei burd: reidugigende Steine in Form einer Brille, burch melde er 6. war, um die geheime Schrift lefen und verfteben gu fonnen.

und fie bann ins Englische ju überieben. Se enmant bat Buch Mormon, die Mormondiel (book of Mormon).

Smith durfte bie ven ibm aufgefundenen beitigen Urfunden nach ausbrudlicher Anertnung bes Engels nur brei Erleuchten zeigen, die dann ihre wirkliche Erinenz burch ihr Zeugniß bestätigen mußten; als aber ber Glaube an biefen Tund bei Einigen bennoch späterhin zu wanken schien, ba erwählte auf Geheiß bes Engels der Kinder fünf Männer, zeigte ihnen die besagten Urkunden, und biese fünf Zeugen benahmen den Glaubensschwachen seben Iweisel über ihr wirkliches Borhandensenn.

Die faktische Entstehung bes Mormonbuches war folgende: Baulbing, ein Baftor im Staate Obio, batte ein Buch "Die verlorenen Stamme Jfraels", einen Roman in biblifcher Sprache weise geschrieben, in welchem er bie paraboren Sypothesen amerifanischer Gelehrten über eine Auswanderung ber Ifraeliten nach Amerika im Alterthume, mit unterhaltender Naivität parobirte. Der Berfasser aab das Manuscript einem Verleger in Vittsburg, starb aber, ehe bas Werk im Drucke erschien, und ber Berleger, bei welchem Rigbon, ein intimer Bertrauter Smith's, in Condition fand, wurde bankerott. Rigbon gelangte bei biefer Gelegenheit in ben Befit bes Manuscriptes. Als bas Mormonbudy bie Preffe verlaffen hatte, erfannten es die Freunde bes verftorbenen Berfaffers alfogleich, nur war es von bem Propheten Smith und feinen beis ben Aposteln Rigbon und Cowbern, einem gewesenen Schullehrer, mit mancherlei Bufagen verfehen worben, um es ihrem Brede anzupaffen. Die Bugaben ftachen gegen bas Original fehr unvortheilhaft ab, und gaben fur die literarische Bildung ihrer Verfaffer tein febr gunftiges Beugniß.

mb harris, ernftlich baran, eine neue Glaubensselte ju granbeng ins Auftauchen einer solchen ift in ben Bereinigten Staaten felne mgewöhnliche Erscheinung. Bu Manche fter im Staate New Port hatte er meistens aus englischen Cinwanberern eine betrachtige Bahl von Anhängern gewonnen, von hieraus gingen seine Bendboten nicht nur in die benachbarten Staaten, sondern selbst rach Enaland, wo sie die rege Auswanderungsluft sehr zu benühen

verstanden. Er wendete sich mit seiner wachsenden Heerde nach Missouri, wo er ein beträchtliches Stud Landes zu ihrer Anssiedlung kaufte.

Es ift feineswegs richtig, wie von vielen Seiten behauptet wird, bag nur ichlechtes Genntel fich um ben munberlichen Bropheten ichaarte. Für bie gebrudten Bachter Englands und Irlands hatte bie Aussicht auf einen leicht zu erwerbenden Grundbefit in Nordamerifa einen machtigen Reig, und Tausende von redlichen und arbeitsamen Leuten biefer Urt, worunter fich auch viele Bemittelte fanden, wendeten fich bem neuen Befenntniffe gu, bas ihnen nebst bem ewigen auch zeitliches Wohl gewährte, und ließen fich taujen. Smith besaß bie Runft, bie Menschen zu feneln und gu leiten, in einem fehr hohen Grade, fie folgten ihm mit ber unbebingteften Singebung. Seine glanzenden, "ihm von Gott geoffenbarten" Berheißungen, bag ben Beiligen bes jungften Tages (latter day Saints), wie bie Mormonen fich nennen, als "tem erwählten Bolfe Gottes", nach einem fiegreichen Kampfe mit ben Ungläubigen, beren Sab und Gut als "rechtmäßiges Erbe" zufallen muffe verfehlten ihre Wirfung nicht. Der technische Ausbrud: "Sie follen bie Milch ber Seiben saugen", wurde ihnen von dem fanatischen Bropheten in fehr eindringlicher und praftischer Beise erlautert. Eine bewaffnete Cohorte, Die er anfange Die "Tochter Sione", fpater "Daniten" nannte, gab feinen Berheißungen eventuell auch Rachbrud, fie war eiblich verpflichtet, zu biefem Behufe "bas Bertzeug in ber Sand Gottes" zu fenn. Daber tam es, bag bie Mormonen überall, wo ihr gewaltiger Schwarm unter ihrem Bropheten fich niederließ, mit ben Einwohnern der Begend in Handel und harte Conflitte geriethen, weil die letteren ihrerseits gegen bas "Saugen ber Seibenmilch" ausgiebige Borfehrungen trafen, welche bie Pratenbenten oftmals jur Flucht nothigten.

Kaum hatten sich die Mormonen bei Independence in Missouri niedergelassen, als sie durch ihr überhebendes Betragen und verschiedene, mit frappanter Kedheit besonders an Bieh versübte Diebstähle den Nachbaren unerträglich wurden. Die missowrischen Settler gleichen keineswegs ben seigen Merikanern, die sich regelmäßig alljährlich von den Indianern ausplündern lassen, sie

sind Farmer, Jäger und nöthigenfalls auch Soldaten, und wissen sich, fern von Gerichtshöfen und militärischem Schuße, Sicherheit des Lebens und des Eigenthums selbst zu wahren. Die Diebe wurden im Betretungsfalle, troß ihrer vermeintlichen höheren Berechtigung zu solchem Erwerbe, unnachsichtlich getheert, gepeitscht, gehängt ober erschossen. Und als der Unsug kein Ende nahm, ersgriffen die Missourier in Masse die Offensive und verjagten sie. Sie sahen sich nun genöthigt, ihr Benehmen zu ändern, und als sie sich in ihrer Ansiedlung dei Elay gehörig betrugen, blieben sie ganz unbehindert in ihren Kolonisations lanternehmungen.

Das einsame schwach bevölkerte Missouri bot bem unternehmenben Propheten für größere Plane fein gunftiges Terrain. sein Gebot verkauften die Mormonen ihre Realitäten baselbit, und gogen mit ihm nach bem volkreicheren Staate Dhio, wo ihr einmuthiger Fleiß fehr bald wieder eine blühende Ansiedlung und einen Tempel ju Stande brachte. Der Prophet errichtete eine Bank, fette fich burch einen wohlberechneten und glücklich burchgeführten Banterott schnell und leicht in ben Besit eines ansehnlichen Bermogens, und wußte vorzusorgen, daß man ihm auf dem Rechts= wege gar nichts anhaben konnte. Aber biefer großartige Betrug bewirfte allgemeine Erbitterung, Massendemonstrationen ließen ihn erkennen, daß von nun ab feine Lage unhaltbar geworben fen; er jog mit bem größten Theile seiner Getreuen abermals nach Mif= Er faufte ein schones, ihm längst befanntes, jum Theile icon angebautes Land; bie Besitzung erweiterte sich burch Ankaufe immer mehr, Jeber war froh, aus ihrer Nahe wegzukommen, und bie Mormonen bezahlten baar. Bon allen Seiten ftromten Glaus bige herbei, eine Stadt, Far Weft, ein Tempel und ein Vorrathehaus bes herrn (Lords store), so wie Mühlen, Bruden, Stra-Ben, waren wie burch Bauberfraft entstanden, bas neue Jerufa= lem gebieh wundersam, ber Prophet, Die Seele bes Bangen, herrichte als Soherpriefter und Ronig unbeschränft.

Die Zahl ber sonberbaren Heiligen war (im Jahre 1838) bes reits auf 50,000 angewachsen, und die Danitenschaar wurde ansehnlich vermehrt, mit der Anzahl stieg auch der rücksichtslose Uebers muth der Berblendeten; sie verübten Diebstahl, Betrug, Brands

legung und Mord, und weckten nicht nur in ben Beschädigten einen Durft nach blutiger Rache, sondern in der weiten Umgegend die höchste Entrüstung; man schritt zu Gewaltmaßregeln, es fehlte nicht an blutigen Kämpfen, ein großes Blutvergießen stand in naher Aussicht. Die Regierung sah sich genöthigt, die Miliz aufzubieten, und stellte dieselbe unter den Oberbesehl des General Lucas, welscher den Auftrag erhielt, die Unverdesserlichen mit Gute oder Wafsengewalt aus dem Staate zu entsernen, und die Anführer in Haft zu bringen.

In Far Beft hatten biese Borkehrungen große Aufregung und lebhafte Besorgniffe bewirkt, es bangte Bielen nicht nur fur ihr neues aufblühendes Jerufalem, fondern auch für ihr Leben. ber Prophet richtete ihren sinkenden Muth wieder auf, schalt fie Reiglinge und Rleinglaubige, versicherte fie bes Beiftanbes von Dben, ba ber Allmachtige fur fie ftreiten, ihnen Engel und Beilige ju Silfe fenden murbe, wofern fie fich burch Bertrauen und Tapferteit beffen murbig bewiesen. Er befahl, Die Burg Bion mit einem vier Auß hohen Bretterzaune zu verschanzen, und verficherte, bag biefe leichte Befestigung gegen bie Angriffe ber Beiben vollkommen genüge. Endlich sette fie ber Schall ber Trommel über bas Anruden bes Militare außer jeben Zweifel. Bum Ueberfluffe bemerkten fie, bag fich von anderen Seiten eine beträchtliche Bahl Freiwilliger mit Buchsen und Aerten nabe, und zwar in der unschwer zu errathenden Absicht, bei biefer Gelegenheit etwas mit ihnen abzurechnen. Während die Belagerten noch begeisternde Lieber fangen, und brunftige Bebete jum Simmel fandten, rudte bie Compagnie heran, der Anführer eröffnete ihnen seinen Auftrag, aber seine theilnehmende humane Sprache galt ihnen als Kurcht und Schwäche. Die Sturm - Colonne wurde gebildet, Die freiwilligen Belagerer erwarteten ben Angriff mit steigender Ungeduld. Der Rommanbant wollte nichts unversucht laffen, die Berblendeten zu schonen, und stellte ihnen die unvermeidlichen Folgen ihres längeren Widerstandes ernst vor Augen. Da die verheißene himmlische Hilfe immer noch auf sich warten ließ, ber Brophet im Innern auch kleinlaut wurde: so bequemte man sich, den Bropheten sammt ben andern Sauptführern auszuliefern und fich jum Abzuge anzuschicken. Ein Artangriff auf bas "Borrathshaus bes Herrn" von Seiten ber Nachsbaren ließ sich nicht wohl verhindern, und Viele reklamirten daraus Gegenstände als ihr Eigenthum. Binnen wenig Monaten hatten alle Mormonen Missouri verlassen.

Sie zogen über ben Missisppi, setten sich am linken Ufer biefes Stromes im Staate Illinois fest, wo fie fehr gut aufgenommen wurden, theils weil man fie wegen ihrer gewaltsamen Bertreibung aus Miffouri bemitleibete, theils weil burch ihre Einmanberung nicht nur die Einwohnerzahl beträchtlich stieg, sondern auch ein beträchtliches Bermögen ins Land fam. Mittlerweile war auch ber Prophet aus seiner Haft zu St. Louis entkommen, und bas Bunder feiner Rettung befeftigte bei Bielen wieber bas Bertrauen, welches burch bas zu lange Ausbleiben ber von ihm zu Far Weft verheißenen himmlischen Silfe zu wanken begonnen hatte. Sie bauten bie Stadt Rauwoo sammt einem großartigen fteinernen Tempel; die Begend murbe burch fie volfreich und bluhend. gierung von Minois begunftigte fie auf alle Art, ertheilte ihnen felbft Brivilegien, wie fie in ben Bereinigten Staaten noch nie waren bewilligt worben. So wurde bem Stadtrathe von Nauwoo bie gefetgebende und ausübende, bem Mayor (Bürgermeifter) berfelben die richterliche Gewalt ohne jebe Beschränfung übertragen. Ein Defret ber Legislatur ermächtigte ben fo erstandenen Staat im Staate jur Errichtung eines felbstiftanbigen Militar = Corps, ju bef= fen Bewaffnung man bas Staatszeughaus öffnete. Rachbaren betrugen fich hier bie Mormonen, eingebent ber in Mijfouri erhaltenen Lehre, ziemlich gut. Aber ber Prophet benütte nicht nur bie ihm zugestandenen Befugniffe, fondern überschritt fie in feinem Sochmuthe noch weit. Er annullirte alsbalb bas Staats= gefet, nach welchem jur Schließung einer burgerlich giltigen Ghe ber Erlaubnifichein von ber Behörde erforderlich ift. Im Jahre 1843 erließ er ein Gefet, vermöge welchem jeber Beamte ber Stabt Naurboo gehalten mar, Denjenigen alfogleich gefänglich einzuziehen, ber etwa kommen burfte, um ben Joseph Smith wegen Angelegenbeiten in Miffouri ju verhaften. Bald barauf verordnete er, baß fein Staatsbeamter, ber nicht von ihm bagu ermächtigt worben, an irgend einer Berhandlung in Nauwoo fich betheiligen durfe. Die

ihm vom Staate bewilligten Zugeständnisse und seine Prätensionen, beibe gleich unerhört, erregten in der ganzen Union Aufsehen und entschiedene Mißbilligung. Dazu kam noch die notorische Harem-wirthschaft bes Propheten, die wunderlichen zeitlichen und ewigen Ehen, welche von den Amerikanern keineswegs gleichziltig angeschen wurden. In der heiligen Stadt selbst keimte der Same der Uneinigkeit und Unbotmäßigkeit. Die Abzaben zum Tempelbauc wie zur Unterhaltung der immer zahlreicher herbeiströmenden armen Heiligen aus Europa und den Unionsstaaten wurden immer drückender. Die in Nauwoo erscheinende Zeitung (the Expositor) erlaubte sich unliebsame Beleuchtungen so vieler Maßregeln des Propheten, daß er sich bewogen fühlte, ihr Erscheinen zu verbieten, und die Presse zertrümmern zu lassen. Man verklagte ihn über dieses Verdrechen, das Gericht erließ einen Verhaftsbesehl, der undesolgt blieb.

Run mußte auch die Regierung von Juinois bem Beispiele iener von Miffouri folgen, und die Milig aufbieten. Die privile= girte vom Staate felbft mit Waffen ausgeruftete Streitmacht ber Mormonen war nicht unbedeutend, man mußte ernft und umfangreich ju Werte geben. Die einberufene Milig gablte etwas über 2000 Mann, mehrere Compagnien Freiwilliger wurden errichtet. aus Miffouri tamen bewaffnete Schaaren ju Silfe; in ben Augen bes Bolles galt es einen Bertilgungskampf. Der Gouverneur von Illinois hatte alle Muhe, bie um Rauwoo lagernben Streitfrafte von einem unzeitigen, erbitterten und gewiß ichrecklichen Angriffe abzuhalten. Der Prophet erkannte feine Lage, redete bicomal wenig von himmlischen Silfstruppen, bie ihn ichon einmal im Stiche gelaffen hatten, er lieferte fich am 24. Juni 1844 fammt feinem Bruber Siram Smith aus. Gie wurden nach Carthago in Saft gebracht, und von allen Seiten wurden Klagen, mitunter über alte Bergeben bes verhafteten Oberhauptes angestellt. In Naumoo war Alles entmuthigt, bie Entwaffnung bes vom Staate armirten mormonischen Truppencorps erfolgte ohne Schwierigkeit. Das Bolf war weniger gegen bie Mormonen, als vielmehr gegen ihren übermuthigen, allem Rechte hohnsprechenden Führer erbittert; biefen so oft verhafteten, aber immer wieder entwischten Berbrecher wollte man dießmal nicht entfommen laffen; biefer Entschluß gab fich burch

viele Stimmen tund. Um vierten Tage seiner Inhaftirung brang ein bewaffneter Saufen in bas schwach bewachte Gefängniß, und ermorbete ihn und seinen Bruber. Es ift bezeichnend für nordamerifanische Buftanbe, daß ein Capitalverbrecher, ber vierzigmal vor Gericht ftant, burch Böbeljuftig endete. Go tragifch endete ber sonderbare Mann feine Laufbahn im vierzigsten Lebensjahre. Dieser bedauerliche Lynch = Aft biente jedenfalls nur gur Berhartung ber Irregeleiteten, und madte ben Ermorbeten in ihren Augen jum Martyrer ihres Glaubens; feine Grabstätte blieb ben Beiben unbefannt. Es war nun auch in biefem Staate ihres Bleibens nicht mehr, und fie verließen bas mit bem Blute ihres Propheten ge= trantte Land. Die Regierung mar beforgt, bag ben Scheibenben Beit jum Berfaufe ihrer Guter gegonnt und bei ihrem allmähligen Abzuge Schutz gegen Gewaltthätigkeiten zu Theil werde; sie ganz flaglos zu stellen, lag unter ben obwaltenden Berhältniffen wohl außer bem Bereiche ber Möglichfeit.

#### Auszug nach 11tah und ihre bortige Nieberlaffung.

Brigham Joung übernahm als Prophet die Führung der Heerde, welche im Jahre 1845 in mehreren Jügen nach dem wüsten fernen Westen ausbrach. Tausende erlagen auf der langen Wansderung harten Drangsalen mancher Art; durch Hunger und Wassermangel, durch Angrisse seindlicher Indianerstämme und Krankheiten, vornehmlich die Cholera, welche fürchterlich unter ihnen wüthete, sanden die meisten ihre Gräber auf den öden Ebenen, und sahen nicht das gelobte Land, wo Milch und Honig sließt. Aber das Vertrauen und der Muth der Leberlebenden waren unbesiegbar; und so erreichten im Frühlinge 1847 an 20,000 die Gegend am großen Salzsee nördlich vom 37.° nördlicher Breite, welche von den Quellen des großen Colorado und des Columbia bewässert wird. Diese fruchtbare Dase bot den Heimatlosen endlich eine bleibende Stätte, und so war vorläusig die Verheißung des gelobten Landes erfüllt.

Kaum waren sie ba angelangt, so wiederholte sich bas Schausspiel bes unbegreiflich schnellen Aufblühens einer großen Ansiedlung burch biese Meister im Kolonisiren. Ihre einmuthig zusammen-

greisende, beharrliche und klug berechnende Thätigkeit lieferte die überraschendsten Resultate. Eine Stadt von 700 Häusern, wozu das Bauholz aus fernen Gebirgsschluchten herbeigeschafft werden mußte, ringsum kultivirte Felder, Wasserleitungen, Mühlen u. s. w. waren das Werk eines Jahres; Ansiedlungen und Städte erhoben sich bald in weiter Ferne. Ein Mormonenstaat Deseret (Honigsbiene) war ins Leben getreten, welcher als Gebiet Utah mit 187,923 Geviertmeilen im Jahre 1850 in die nordamerikanische Union eintrat, und von der Centralregierung zu Wassington als Beitrag zur Errichtung öffentlicher Anstalten 25,000 Doll. erhielt.

Das ausgebehnte Utah - Gebiet ist nur zum Theile anbaufähig, die Sand = und Steinprairien ohne Holz und Wasser lassen sich nie der Kultur gewinnen; fruchtbaren Boden haben nur die Bottoms der Flüsse, welche zum Gebeihen der Kulturpslanzen den noch einer kunstlichen Bewässerung bedürfen. Die Lust ist im Sommer von beständigem Höhenrauche getrübt, im Winter dagegen ausnehmend hell und im Ganzen sehr gefund. Im Sommer mangelt es an Regen. Holz sindet sich nur an den tief eingeschnittenen Gebirgsbächen. Jagdwild sind Hirsche, Baren, Antilopen; Wassergeslügel und Fische gibt es in Menge. Steinsohlen und Gisen sind an mehreren Orten entdeckt worden; der Salziee gibt tresseliches Kochsalz in Masse. An plagenden Mosquitos sehlt es nicht.

Die Mormonen bauen ba Mais, Kartoffeln, Runkelrüben zu Zuder und im Suben auch Baumwolle. Dem Gemüsbaue widmen sie viele Sorgfalt. Pferde-, Rindvieh- und Schafzucht betreiben sie mit vielem Eifer.

#### Lehren und Ginrichtungen.

Unter ben schriftlichen Erkenntnisquellen ihres Glaubens steht bas Mormon=Buch oben an. Der Bibel gestehen sie zwar göttliche Autorität zu, behaupten jedoch, daß sie im Berlause der Zeit Fälschungen erlitten habe, von welchen sie durch ihre unmittelsbaren göttlichen Offenbarungen gereinigt werden musse. Die Auslegung der Bibel anlangend, musse Alles wörtlich verstanden werden, indem Gott in derselben aufrichtig und beutlich zu den Menschen spreche. Die Doctrines and Covenants (Lehren und Bündnisse),

ein Buch von Rigbon im Namen bes Propheten Smith verfaßt, genießt mit ben vorigen gleiches Ansehen.

Der Prophet ober Seher steht unter fortwährender Inspiration bes heiligen Geistes, und ist durch diese unmittelbar göttliche Offensbarung in den Stand gesetht, jederzeit und unter allen Umständen ben Gläubigen Gottes Willen fund zu geben.

Einige ihrer Sauptlehren find:

"Es gibt mehrere Götter, welche von einander abstammen. Gott Bater ist ein sehr entsernter Descendent von dem Urgotte; er hat einen menschlichen Leib; denn Abam war ja ganz nach seinem Bilde gemacht. Gott Bater zeugte den Sohn auf Erden in menschelicher Weise. Der heilige Geist hat keinen Leib, er wohnt im Bater und Sohne zugleich. Der Sohn hat die Erde und die Planeten aus ewigen Stoffen gemacht, bevölkert und erlöset. Derselbe wird wieder auf die Erde kommen, sie paradiesisch gestalten und tausend Jahre in Glanz und Herrlichkeit regieren."

"Als Abam gefündigt hatte, versammelte sich der himmlische Rath behufs der Erlösung: Christus und Luziser boten sich dazu an, sie wurde Ersterem übertragen; da empörte sich Letterer, wurde mit seiner Schaar aus dem Himmel verstoßen, und hieß nun Satan; derselbe betreibt die Verführung und anderes Unheil der Menschen durch seine untergebenen Teusel."

"Die Erbe ist ein lebendiger Körper, durch den Sündenfall verdorben, wird aber bei der Wiederfunft Christi ihre ursprüngliche Herrlichkeit wieder erlangen, die Welttheile werden wieder mit einsander verdunden werden. Dem tausendjährigen Reiche geht die Aufserstehung des Fleisches voran; der Leib der Auserstandenen gleicht dem gegenwärtigen bis auf das Blut, welches als Ursache der Sterdslichkeit in dem auferstandenen sehlt, welcher sortan unsterdlich ist. Rach dem tausendjährigen Reiche geht die Erde in einen himmslischen Justand über, in welchem sie ewig verharret."

"Die menschliche Seele besteht aus einer feinen Materie, und ist ewig. Durch die Seligkeit wird die Rückerinnerung an das Erbenleben aufgehoben. Die Seele bes bosen Menschen geht nach bem Tode in unvollfommnere Wesen Tüber, wandert aus einem un-

vollkommenen in ein noch unvollkommneres und so fort, bis fie festen Glauben erlangt, und bann wieber stufenweise steigt."

"Die Sünden können blos durch die Taufe, welche durch ganzliches Untertauchen des Menschen vollzogen werden muß, vergeben werden. Man kann sich auch für Abgestorbene taufen lassen, um ihnen dadurch den Weg zum Himmel zu öffnen. Bor dem achten Lebensjahre darf Niemand getauft werden. Es gibt keine Erbsünde. Durch Auslegung der Hände des Priesters wird dem Getauften der heilige Geist mitgetheilt."

"Das Abendmahl ist eine symbolische Handlung; es barf das bei kein Wein gebraucht werden, der von Heiden (Nichtmormonen) gemacht ist. Da die Mormonen noch keinen Wein erzeugen, so bedienen sie sich statt dessen einstweilen des Wassers, und es erhalten die Communikanten aus der Hand des Bischofs ein Stückhen Brot und einen Trunk Wasser."

Es ist zu bemerken, daß die Glaubenslehren der Mormonen keineswegs genau bestimmt und deutlich ausgeprägt sind, und es wurde kein leichtes Geschäft seyn, sie zu einem Bekenntnisse zusammenzusügen, weil viele einander widersprechen. Eine unentbehrliche und bequeme Ausstucht bietet den mormonischen Religionslehrern der Glaubenssat: daß die immerwährend dem Seher zuströmende Offendarung über allen anderen Erkenntnisquellen steht, und daß sein Ausspruch, auch wenn er bestehenden Glaubenssähen offen widersprechen sollte, dennoch als wahr und geoffenbart gelte, da sich Gott zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Umständen über einen und benselben Gegenstand verschieden ausspreche.

Bei gemeinen Mormonen sindet man nur eine sehr unvollständige Kenntniß der Lehren ihrer Religion, die sich auf die wunderbare Entstehung des Mormonduches, die dem Propheten unauszgesett zusließende höhere Offenbarung, ihre Berusung zu zeitlicher und ewiger Glückseligkeit und den unvermeidlichen Untergang der Heiden beschränkt. Ein Mormonen-Apostel, mit dem ich im Jahre 1851 auf einer Mississpischrt mehrere Tage conversirte, ein seinzebildeter, in Wissenschaften nicht unbewanderter junger Mann, war selbst über einige Dogmen nicht ganz im Reinen. So enthustaltisch er auch für den jesigen Propheten Joung schwärmte, so hielt er

boch nicht viell auf desten Lemanign Sucht und meine Deien schape Jahre wer feinem Kinde von dem wahren. Wege abzerichen, westschalt im der feine den fander deme Frende insein zuhen habe. Dersen inna. Koose ausern nummaak das is seine besondere Schwiemigden daven werde die Lestennen allen Geminstannen in die sine Jen und Constitut und allem verglachenen Monumentschape Schwieren au konnen ause nur den fanderikante Monumentschape einsiehen aus kannen auser nur den Kinnenseichen unvermeitschapen er kanne Kannen Kannen dereich der der kannen kann

Rebn ten allemmenen dwinigen Smerieben verten üben insbesontere nachtenklicht eingeschafte beiter Gamis im die zien liche Sentung über Hausbern mit sein femminente Denkump, pünftlicher Geberfun zezen über Deter zemfenkalt knitung bes Zehent, Eiser sin die Anklinerung üben Kade, nelden sie durch reichliche Beiträge zu herreichten der men indem Elisabigen aus allen Weltweisen und von allen Josep zu berführen kaben.

Ihr sonntägine Geneentent termen mu Munt und Gesang, bann solgen mehrere inentiele Bernage von verschiedenen Rednern. Diesenigen Gemeindezilieden, welche nich durch Fleis, Gründungen, nichliche Beiträge zu gemeinsamen Zweden, oder sonnt ausgezeichnet haben, werden önentlich belobt, so wie sene ernstlich vermahnt und mit Ausschließung bedroht, welche nich in Erfüllung ihrer Pflichten säumig sinden ließen. Die Forrschritte ihrer Kirche in fremden Ländern, und die Wunder, welche Gott zur Ausdreitung derselben gewirfet hat, werden befannt gemacht. Wenn der große Tempel bes Herrn erbaut sehn wird, werden Thieropfer eingeführt werden. Ein bestimmter allgemeiner Ritus bei ihren religiösen und firchlichen Berrichtungen ist noch nicht eingeführt.

Das firchliche ist mit bem weltlichen Regimente so innig versschwaften, daß letteres als solches nicht bemerkbar ist. Der Herr regiert sein heiliges Bolf durch seine heilige Priesterschaft. Die höchste Gewalt ruht in der Person des Propheten, welcher, da der Mormonenstaat als Gebiet 11tah in die Union eingetreten ist, noth-

wendig Brafibent beffelben fenn muß. Die bei ber Aufnahme in bie Union gemachte republikanische Berfaffung gilt nur so viel, als ber Prophet-Brafibent fie gelten zu laffen fur gut findet. Die weltlichen, amar ebenfalls mit Mormonen besetzten Gerichte in 11tah befteben nur fur bie Beiben (Richtmormonen), welche zeitweilig unter ihnen wohnen. Außerhalb Utah fonnen fich bie kleineren Gemeinben ber Beiligen ben weltlichen Gerichten nicht gang entziehen, vermeiben aber soviel wie möglich, mit ihnen in Berührung zu fommen. ba sie alle ihre Angelegenheiten vor bem Sohenpriefter abthun. Rach bem Brafibenten behaupten bie 12 Apostel ben vornehmften Rang, fie find mit ber Leitung ber auswärtigen Gemeinden betraut. Der hohe Rath besteht aus 12 Sobenpriestern, sie find zu Sanden bes Brafibenten und eigentlich feine geheime Polizei. Die Bischofe übermachen bie verschiedenen öffentlichen Bermaltungezweige und fungiren als Berichtsbeamte, wozu ihr geiftliches Amt ihnen binlanglich Beit übrig lagt. Auch ben übrigen Briefterbranchen, ben Melteften, Brieftern, Diakonen u. f. w. find nebft ben firchlichen auch burgerliche Geschäfte zugewiesen. Demnächst sollen auch noch Briefterinnen mit vielleicht noch unbefannter Beschäftesphare bingufommen. Den Eintritt in ben gahlreichen und vielgliedrigen Briefterorden fann jeder Gläubige durch ein hierzu empfehlendes Verhalten erstreben.

Als im Sommer 1851 bie von ber Centralregierung ber Bereinigten Staaten in üblicher verfassungsmäßiger Weise gesandten Gerichtsbeamten in Utah eintrasen, fanden sie eine freundliche Aufnahme, aber nichts zu thun bei den Heiligen; als sie aber ihr Amt bennoch wirksam ausüben wollten, wurde ihnen der Ausenthalt so verleidet, daß sie bald wieder abzogen. Diese Heiligen wollen von den Heiden durchaus unabhängig seyn. Sie haben ihre eigene Kriegsmacht, welche sie vorläusig gegen die seindlichen Indianer verwenden. Sie haben ihre eigene Munze.

Ihre burgerliche Einrichtung ift zwar communistisch, aber nicht nach bem Prinzipe ber Sozialisten: Gleichheit bes Bermögens und bes Ranges. Jeber von ihnen betreibt sein Gewerbe und besitzt Privateigenthum für sich, aber in solcher Art und Weise, bas bas gemeinsame Beste badurch am meisten beförbert werbe. Hierzu geben

bie Anordnungen Gottes und die Rathschläge ber Borfteber die einzige Richtschnur. Sie heißen einander Bruder und Schwester, ohne den Rangunterschied beseitigen du wollen.

Die Bielweiberei wird in Nordamerifa allgemein verabscheut, und ber Stifter ber Mormonen, Smith, fonnte es fich nicht verbeblen, bag er mit ber Ginführung berfelben gegen bie bem Frauengefchlechte überall bewiesene Achtung schwer verstoßen werde. Wenn auch die vielen von ihm erzählten Entführungs= und Jungfernraub= geschichten auf Verleumdungen beruhen, so waren seine versönlichen Berhaltniffe boch von ber Urt, bag fie fich mit ber chriftlichen Monogamie unmöglich in Einflang bringen ließen. Auf Grund ber bießfälligen alttestamentarischen Institutionen und in Folge spezieller bieruber erhaltener Offenbarungen stellte er bie Bielweiberei als eine gottliche Anordnung bar, ber er fich felbst aus purem Be= borfam unterzogen hatte. Als biefes Statut ber Mormonen befannt wurde, erregte es befonbers in Illinois großen Standal. Smith, ber fich aufs Läugnen immer gut verftand, erklärte: "Das Berhältniß, in welchem ein Mann in der Seiligengemeinde nebst bem wirklichen Weibe noch ju andern ficht, ift eine fpirituelle Che, bie blos auf Ewigfeit und Seligfeit Bezug hat." In Iltah ertheilt ber Prophet, in ben auswärtigen Gemeinden ber von ihm hierzu belegirte Oberpriefter einem Manne Die Erlaubniß, so viel Weiber ju nehmen, ale er ernahren fann, und bie fpirituellen Ehen untericheiben fich von ber eigentlichen nicht wesentlich. Findet sich fur eine heiratholuftige Laby fein Brautigam, fo wird ihr auf Begehren ein folder vom Propheten zugewiesen. Gin Mann, ber eines Unbern Weib verführt, verfällt bein Tobe, und ber Mörber bleibt unbeftraft.

Obschon diese Sekte in ihren Lehren und Einrichtungen so viel Unstinniges, der Verfassung der Vereinigten Staaten Zuwiderlaufens bes hat, so läßt die Centralregierung sie dennoch bei ihrem Wesen unbehindert; weil sie der Ansicht ist, daß sich durch Gewalt mit diesen wunderlichen Heiligen nicht viel ausrichten lasse, ihre verswerslichen Sahungen und widernatürlichen Institutionen die Aufslöfung der Sekte von innen am sichersten herbeiführen durften. Ihr gegenwärtiger Prophet Joung ist viel nüchterner und umsichtiger,

als sein überaus fanatischer und phantastischer Borgänger; sein Streben für Kunst und Wissenschaft scheint barauf hinzubeuten, daß er die Nothwendigkeit einer allmähligen Resormation des Mormonismus begreife.

In England, wo die Mormonenapostel die meiste Thätigkeit entwickeln, haben sich seit 1837 über 50,000 Individuen dieser Sekte zugewendet, auch in Frankreich, Danemark und Schwesten sind zahlreiche Gemeinden, in Hamburg wurde ihre Ausbreitung verhindert. Die Bekehrten aus allen Theilen der Welt sollen sich sobald wie möglich in Utah versammeln, um dem bevorstehensten Untergange aller Heiden zu entgehen.

# VI. Erwerbszweige.

## 34. Eigenthümlichkeit und Standpunkt der Landwirthichaft.

Wenn die großartigen, fühnen und kostspieligen Unternehmungen der Nordamerikaner, ihre riesenhaften Fortschritte in Schiffsahrt und Handel, in Kanal- und Eisenbahnanlagen, so wie in mehreren Zweigen der Industrie unsere Bewunderung erregen: so muß es nicht wenig befremden, ihre gesammte Landwirthschaft im Allgemeisnen noch auf einer niedrigen Stuse der Entwickelung zu sinden. Der Amerikaner hat allerdings Vorliebe für die Landwirthschaft; aber er ist ein zu rascher ungenügsamer Geschäftsmann, es sehlt ihm an der geduldigen ausdauernden Bestrebsamkeit, durch welche sich der Deutsche auszeichnet, er will auch in diesem Fache auf die leichteste Weise in der fürzesten Zeit den größten Gewinn erringen, und verliert die Nachhaltigkeit ganz aus dem Auge, seine Wirthschaft ist Plünderung und Aussaugung des Bodens.

Die Urfraft bes landwirthschaftlichen Bobens ber Bereinigten Staaten ift nur stellenweis eine unerschöpfliche zu nennen, ba namlich, wo machtige Lagen von humusreicher Erbe aufgeschwemmt sind; im Uebrigen gibt es in diesem Lande eben auch alle Abstusungen von Fruchtbarkeit der Erdobersläche, wie in andern Weltstheilen und Ländern, und eine allmählige Abnahme des Grunderträgsnisses ist längst bemerkt, in mancher Gegend schon schmerzlich emspfunden und beklagt worden.

Die Atlantischen Staaten von Maine bis Carolina liefern bei weitem nicht mehr die reichen Weizenernten wie ehebem, ja man hat sich genöthigt gesehen, theilweise ben Weizenbau ganz aufzuge= ben, während berfelbe nun im Westen umfangreich betrieben wird. Aber auch hier, in Indiana, Dhio u. f. w., geht bas Erträgniß bieser Frucht jurud, und die Verwüstungen ber Sessischen Fliege und bes Brandes nehmen in bebenklicher Art zu. In Virginien ift ber Boben burch ben häufigen ohne Dungung betriebenen Tabatbau jum großen Theile gang erschöpft; man hat burch Bermuftung ber Balber neue Strecken urbar gemacht, und fie balb auf benfel= ben Stand gebracht. Man erntet burchschnittlich 15 Bufhel Mais und 5 bis 6 Bushel Weizen vom Acre. Man zieht treffliche Renner und tauft bie Arbeitspferde. Gin großer Theil ber Farmer find verschuldet, viele nach bem Westen gezogen. Innerhalb ber Branitformation von Sub-Carolina hat man ben loderen fruchtbaren Boben nicht nur erschöpft, sondern die Ackerfrume von ben heftigen Regenguffen hinwegichwemmen laffen, ohne bagegen bie ge= ringfte Bortehrung ju treffen; nun liegt ber tobte Sand ober ber Kelsen zu Tage, und weite Strecken bleiben unbebaut. jucht ift außerhalb ber Prairie=Regionen meistens im erbarmlichsten Buftanbe, man gewährt bem Biebe auch im Norben mahrend bes rauben Winters weber Obbach noch Futter; große Farmer halten nebst bem Zugvieh und einer heerbe Schweine 3 ober 4 verfruppelte Ruhe, um die sich weiter Niemand kummert, als wenn man im Sommer Milch jum Kaffee benöthiget, ben man im Winter schwarz trinkt, weil die Kuhe bei Frost und hunger keine Milch Die Stlavenwirthschaft bes Gubens hat schon seit lange ihre Segenslosigfeit merten laffen, ber Wohlstand ber füblichen Staaten ift im Sinken, mahrend er in ben fklavenfreien Staaten bes Rorbens im Steigen ift. — Das ift bie von Vielen zu hochgepriefene nordamerikanische Landwirthschaft im Allgemeinen.

Ausnahmsweise sieht man sowohl Felbau als Viehzucht gut bestellt, hin und wieder sogar in einem blühenden Justande. Den verderblichen Irrweg erkennend, bemühen sich viele Landwirthe durch Düngung und einen zweckmäßigen Fruchtwechsel das Erträgniß iherer Felder zu heben, die Viehzucht mit dem Feldbaue in Einklang zu bringen; edlere Racen von allerhand Juchtvieh wurden aus Europa, besonders England, eingeführt, um theils den einheimischen Schlag zu verbessern, theils die Fremdlinge unvermischt zu acclimatisten. Die auf solche Art erzielten Resultate sind ganz geeignet, zur Nachahmung anzueisern, und so nach und nach die Landwirthsichaft allgemein auf einen besseren, gedeihlicheren Standpunkt zu erheben. Daß dieses nur allmählig geschehen könne, leuchtet bei einem slüchtigen Blicke auf die Hindernisse ein, welche dabei zu bessiegen sind.

Sowohl unter ben einheimischen als unter ben eingewanberten meift irischen und beutschen Landwirthen sind boch nur wenige, welche ein zureichendes Kapital besitzen, um bie Landwirthschaft in einen erfolgreichen Betrieb zu feten. Kapitalisten wenden ihr Gelb anderweitigen Unternehmungen ju, wohin weit höhere Binfen fie Der hohe Arbeitslohn ift besonders für größere Landwirthe eben fo hemmend und brudend, ale er fur die arbeitende Rlaffe begludend erscheint. Wenn auch bev Unfaufspreis bes muften Grundes an manchen Orten noch fehr niedrig ift, fo macht bie Beurbarung bes Waldgrundes und die Umgaunung bes Brairiebobens wegen Mangel an tauglichem Solze in ber Rabe fehr viel Arbeit und große Auslagen, um balb eine Karm in Stand zu bringen. In vielen Gegenden ber öftlichen, weit mehr jedoch ber weftlichen Staaten und Gebiete ift ber Mangel an Absat ber landwirthschaftlichen Produkte noch ein schwerer Uebelstand; es fehlt an Strafen, um bie Erzeugniffe auf ben Markt zu bringen; baber ber außerorbentlich niedrige Preis berfelben am Erzeugungsorte. läßt im Weften gar häusig bie Schweine ben Mais ernten, um ihn zu verwerthen, biese fann man zum Markte treiben, ber Mais mußte gefahren werben. Auch klimatische Ginfluffe wirken oft fehr ungunftig, felbst in ben fruchtbarften Begenden. In ben nördlichen Staaten ift es nicht Seltenes, daß bie Weizen- und Rleesaat im

Binter zu Grunde geht, ober burch späte Frühlingsfröste zerstört wird, auf dem üppigen Boben der Niederungen geschieht Letteres am öftesten. Das schönste Kleefeld kann manchmal nur einmal gemäht werden, weil nach dem ersten Abmähen wegen Hite und Dürre tein Nachwuchs erfolgt. Landwirthschaftliche Bildungsanstalten sehen in den Bereinigten Staaten ganz, wenn auch mehrere Hispewissenschaften der Dekonomie an den Colleges gelehrt werden. Dekonomische Zeitschriften erscheinen dreißig, in deutscher Sprache einzige, und diese taugt nicht viel.

Aderbau und Biehzucht zeigen in Nordamerika manche Abweichung von ber in Deutschland üblichen Art und Weise. Das Bieh (Rube, Ochsen, Pferbe, Schweine) läuft frei herum, wird nur felten in eigenen Gingaunungen gehalten, bas Nindvieh ausnahmsweise zuweilen auf ber Weibe gehütet. Ein unbezäuntes Grund= ftud ift bem Biehe preisgegeben, es mag barauf machien, mas immer will. Daher ift Jebermann genöthiget, seinen Acker, worauf er etwas anzubauen und zu ernten gebenkt, forgfältig einzufriedigen. Diefe Umgaunung (Fence) gibt einer angebauten Begend ein eigenthumliches, nicht schönes Unsehen. Wo fich Unfiedlungen im Balbe bilben, muß man Weideplage fur bas Bieh herrichten; benn häufig haben bie Balber einen fo bichten Beftand, bag fein Grashalm barin wachsen, und bas Bieh feine Nahrung finden fann; an folden Stellen find auch die Biehweiben eingegaunt, und bie Biehaucht ift ba äußerst ärmlich. Auf ben weiten westlichen Prairien ift ber Graswuchs ju Jedermanns Benutung, Jeder fann nicht nur fein Bieh barauf weiben, sonbern auch Seu machen, so viel ihm beliebt, ohne fich um die Grangsteine zu kummern, welche fel-So wenig Jemand auch Land besitt, Bieh ten vorhanden find. tann er ba halten, fo viel er will. Ein Suhnerstall ift bei jeder Karm anzutreffen, um bas Geflügel bei Racht gegen Raubthiere zu verwahren, Stallungen für andere Thiere find nur ausnahmsweise Auch die Scheuer ift nicht überall; wo vornehmlich vorhanden. Rais gebaut wirb, ift ein aus unbehauenen Stämmen aufgeführter luftiger Raften, oben mit einem nothbürftigen Schindelbache ober einem Seuhaufen gebectt, - Scheuer und Schuttboben jugleich; felbit mo Salmfrüchte cultivirt werden, fehlt bie Scheuer nicht felten. Man brischt und reinigt ben Weizen u. bgl. auf bem Felbe mittelft ber Maschine, und verbrennt bas Strob.

# 35. Die Biehzucht.

## a. Die Rindviehzucht.

Diese findet man in den verschiedenen Gegenden ber Union, oft sogar in wenig von einander entfernten Ortschaften, in einem fo verschiedenen Buftande, daß sich im Allgemeinen nur wenig über biefelbe fagen läßt. Im Sommer nährt fich bas Rindvieh allgemein von ber Beibe. Bahrend es im Beften und in mehreren Bezirken bes Alleghany = Gebirges auf unbeschränkten grasreichen Flächen herumschweift, und Nahrung in überschwenglicher Fülle und Bute findet, ift es bagegen bort, wo bie Unfiebler mit großer Dube ben endlosen Urwald auf fleine Streden gelichtet haben, auf einen fleinen eingezäunten Raum beschränft, wo es nur eben bas Leben friftet. In den schneelosen sudweftlichen Regionen gibt bas ftebend vertrodnete Prairiegras bemfelben auch im Binter gwar fein faftiges, aber boch ein hinreichendes Futter, und ber beutsche Farmer spendet ihm zu bieser Beit, wenn es bei feiner Wohnung am Abende fich einstellt, einige Maistolben ober ein wenig autes heu, welche Sorgfalt ihm einige Rube mit einem fleinen Milchertrage lohnen, wahrend ber hartere Amerifaner, ber biefe Dube scheut, im Binter gar nichts zu melfen hat. Im Rorben fieht man bei eisigen Schneefturmen Ochsen, Ruhe und Ralber bis auf haut und Knochen abgeborrt im Walbe ben tiefen Schnee burchwaten, vor hunger an niedrigem Strauchwerk nagen, ober um die oft fehr erbarmliche Butte bes Eigenthumers ichleichen, ber fur fie fein Dbbach, faum ein Bischen Futter hat. Auf wohleingerichteten Farmen, bei Brauereien und Brennereien wird Rindvieh üppig genahrt, um reichlichen Mildertrag ju gewinnen, ober es jum Schlachten ju maften.

Die in ben Bereinigten Staaten verbreiteten Rindviehracen find ein buntes Gemisch, wie es aus ben ehemals meift aus England eingeführten Racen nach mannigfacher Bermischung unter ben obwaltenden klimatischen Einfluffen hervorgegangen ift, an welchem

fich nur noch einzelne Charaftere ber ehemaligen Stammeltern ertennen laffen. Durch bie in ber Folge aus England bezogenen Originalthiere hat man bie herabgekommene Landrace mit mehr ober weniger gunftigem Erfolge ju verebeln fich bemubt, fo wie von reichen Farmern auch englische Stammbeerben gehalten werben. Ber mit dem hohen Standpunkte ber englischen Landwirthschaft und insbesondere mit ber bortigen Rindviehzucht gang unbefannt ift, ber burfte die Ergebniffe, welche man im Einzelnen auch in Rord, amerita bieffalls zu erftreben gewußt hat, unglaublich finben. Go hat man in Maryland Ochsen von ber Devonshire=Race ju einem Bewichte von 15 bis 17 Bentnern gebracht. In Maffachusetts wundert man fich nicht, wenn eine gute Milchfuh biefer Race bei englischer Pflege und Futterung in ber Woche 16 Pfund Butter liefert.

Am großartigsten wird bie Rindviehzucht auf ben fubweftlichen Brairien (Texas) betrieben, wo ein Farmer nicht felten eine Heerbe von 5000 Stud besitzt. Das Rindvieh biefer Brairie-Region gehört zu keiner Originalrace. Die Amerikaner, welche von 1830 an aus ben öftlichen und nörblichen Staaten bahin überstebelten, brachten einen Theil ihrer Biebheerben mit. Bei bem immermahrenden freien Aufenthalte auf ber Brairie ift burch bie vielfache Kreuzung ein eigener Schlag entstanden; berfelbe ift von mehr als mittlerer Größe, großem aufwärts gebogenem Gehörne, verschiebener, einfacher ober mehrfacher Farbe, boch ist die einfache rothe Farbe vorherrschend. Die Ochsen bieses Schlages find 8 bis 12 Beniner ichwer, und wegen bem ichnellen Gange jum Buge fehr brauchbar. Da bas Haupterträgniß bes Rindviehes hier in ber Bermehrung besteht, fo wird fein Ralb geschlachtet, und auf bie Milcherzeugung weniger geachtet. Doch fann man einer Ruh, welche im Frühjahr gefalbet hat, nebst ber Ernährung bes Ralbes, ben Sommer über täglich einen Milchbetrag von 5 bis 6 Quart abnehmen. Die Milch ift fehr substanzios und wohlschmedend, und ware zur Bereitung ber Butter und bes Rases vortrefflich, womit fich aber nur die beutschen Anstebler etwas befaffen. Beerben von Sunderten und Taufenden gehalten werben, pflegt

man in ber Regel boch nur etliche Ruhe fur ben Sausbebarf zu melfen, bie übrigen haben blos ihre Ralber zu erhalten.

Die Farmer fo wie die Bewohner fleiner Stadte, welche ebenfalls Rube ju halten pflegen, haben nahe bei ihrer Wohnung einen wohl umgaunten Plat, Die Ruh-pen, wo bie Mildsfühe bei Racht und beim Melfen fich aufhalten, und wo ihnen bei ihrer Unfunft gewöhnlich ein wenig Sals oder Maisforner verabreicht werden. Un die Ruhspen schließt sich unmittelbar die Kälberspen an. Rommt bie Ruh gegen Connenuntergang von ber Beibe nach Baufe, so wird ihr alsbald eine Quantitat Milch abgenommen, sodann ihr Ralb herbeigelaffen, bas ben übrigen Theil verzehrt. Sind die Rube alle gemolfen und die Kalber mit bem Heberrefte gesättigt, fo werben biese in ihre Pen gurudgetrieben, mahrend bie Ruhe Die Nacht über in ber Ruh : pen, ober wenn fie vor Raub: thieren ficher find, in ber Nahe bes Saufes lagern. Fruh nach Sonnenaufgang findet bas Melten und Saugen wieber, wie am Abende, Statt, nach benen Bollendung die Ralber in ihre Pen gurudgebracht, die Ruhe auf die Weibe entlaffen werden, von ba fie erst am Abend wiederkehren. Den Tag über läßt man bie Kalber auch frei in ber' Rahe bes Saufes herumgehen, vor ber Rudfehr ber Ruhe muffen fie aber wieder in ihren 3winger getrieben merben. Nur in fehr seltenen Fällen kommt eine Ruh zu Mittag nach Saufe, um ihrer Milchlast entledigt zu werben. Wenn im Spatherbste ber Mildertrag endlich schwindet, so läßt man bas Kalb mit ber Ruh auf die Prairie laufen, von wo fie Beibe Abends freiwillig und regelmäßig nur bann jurudtehren, wenn man ihnen bei ihrer Ankunft etwas Salz ober ein wenig Futter verabreicht. Bei einem mehrtägigen falten Nordwinde pflegen fie bennoch ausjubleiben, wenn fie auswarts Schut gegen benselben finden fonnen. Bahrend ber Zeit, wo bie Ruhe täglich zu ihren Kalbern nach Saufe fommen, entfernen fie fich nicht über 1 ober 11/2 Stunde weit; wenn aber weder bas Ralb noch die hoffnung auf Futter bieselben nach Sause gieht, bann gehen sie mit dem übrigen Rindvieh viele Meilen weit fort, um die beste Weide ober den ausgiebigsten Schutz gegen ben periodisch wiederkehrenden Nordwind aufzusuchen. Beim Eintritte eines heftigen und kalten Nordwindes

verläßt alles Rindvieh bie freie Prairie, und birgt fich im Gebuich ber Rieberungen, in Flugthälern und Uferwälbern, wo felbft bas warmere Baffer ber Fluffe (160 R.) bie ruhige Luft etwas erwarmt. Die an Bäumen so häufig wachsenbe Tillandsia usneoides. L. ift bem Rindvieh bei biefem Unterftande ein fehr erwunfchtes Fut-Die Ralte macht bie Faben, mit welchen biefes graue Beflecht an ben Meften und 3weigen ber Baume hangt, fprobe, baf fie leicht brechen und reißen, und ein wenig Wind bas Berabfallen biefes Winterfutters bewirken fann. Go gibt es Stellen in bichten Uferwäldern, wo das Nindvieh sich zahlreich einfindet, und da eine Art Stallfütterung genießt. Es ift bemerkenswerth, bag man bei Dieser Beranlaffung feinen Kutterneid bei ben Thieren bemerkt, ftarke Daffen, Ruhe und Ralber gerren gang friedlich an einem und bemfelben Futterzopfe, die barneben ftebenben brangen fich nicht gewaltfam herzu, fondern warten geduldig ab, bis ber gutige Simmel auch ihnen eine ähnliche Gabe spendet. Ueberhaupt herrscht unter ben freien Beerben ber Prairien Friede, es ift Raum und Futter genug und feine Veranlaffung zu Streit und Kampf, weil fein Blied ber Wefellschaft mehr verlangt, als es nothig hat.

Ilm Berwechslungen und Entwendungen vorzubeugen, bekommt jedes Stud ein Brandmal (brand), nach Art der Cavalleriepferde, gewöhnlich die Anfangsbuchstaben vom Namen des Eigenthümers eingebrannt; an dem Rande der Ohren werden ebenfalls Merkmale (mark), verschiedene Einschnitte, angebracht. Wenn ein bereits gebranntes Stud zur Zucht verkauft wird, so drückt ihm der Käufer seinen Brand noch dazu auf. Das Brandmal und das Markzeichen seines Vieles läßt man in das hierfür bestimmte Buch des Bezirkes eintragen, um nothigen Falles sein Eigenthumsrecht zu beweisen.

Der Farmer besucht seine Biehheerbe reitend, und ber gelegenscheitlichen Jagb wegen meistens mit der Buchse versehen, fast tags lich auf ber Prairie, er sindet sie auch in großer Entsernung leicht, weil er genau die Richtung kennt, nach welcher sie zu ziehen psiegt. Gute Nachbaren unterstüßen einander in dieser Berrichtung, und theilen einander die etwa gemachten Beobachtungen mit. Wenn im Sommer ein Stück irgend wie verwundet worden ist, so muß alss

bald Calomel in die Wunde gestreut werden, um die schnell entstehenden Burmer zu tödten, durch welche die Bunde bösartig und gesährlich wird. Diesenigen Kühe, welche man zur Milchnutzung verwenden will, werden, sobald das Kalb geboren ist, mit demselben nach Hause gebracht. Der Preis einer guten Milchtuh ist 12 bis 15 Doll., ausnahmsweise auch 20 Doll.; eines dreizährigen Schlachtschsen von 6 bis 7 Jentner Gewicht 10 bis 12 Doll.; ein Pfund Rindsseisch 3 bis 4 Cents; ein Paar Zugochsen soften 50 bis 60 Doll.; diese pflegen nicht geschlachtet zu werden, ihr endliches Loos ist das der Pferde, wenn sie fallen, dienen sie den Raubthieren zur Rahrung.

Diese freie Rindviehzucht auf ben Prairien von Teras ift einer ber lohnendsten landwirthschaftlichen Zweige in dem ganzen Unionsgediete; Mancher hat sein Kapital, welches er zur Anschaffung eines guten Viehstokes in einer günstigen Gegend dieses Landes verwendete, durch die Vermehrung der Rinder im Verlause von 5 Jahren auf das Viersache gebracht. Bei der beträchtlichen Einswanderung, sowohl aus den südlichen und mittleren Staaten der Union, als auch aus Deutschland, nach diesem Lande sehlt es nicht an Absah, in den nordwestlichen Gegenden des Staates ist sogar der Preis des Rindviehes in neuerer Zeit gestiegen. Texanisches Rindvieh wird auch per Dampsschiff nach New Orleans zu Markte gebracht, und sowohl zu Schlachtvieh verwendet, als auch zur Zucht von da weiter gebracht.

Illinois und seine Rachbarstaaten haben ebenfalls grasreiche Prairien, aber ber rauhe Winter macht zum besseren Gebeihen ber Biehzucht schützendes Obbach und Fütterung unumgänglich nothewendig.

In biesen Staaten, vornehmlich in Illinois, Indiana umb beren Rachbarschaft, grassirt unter dem Rindvieh im Sommer eine merkwürdige, äußerst bösartige Krankheit, die Milchkrankheit (milk-sickness); ihre bemerkbarsten Symptome sind: Appetitslosigseit, unterdrückte Berdauung, warmer, sehr stinkender Athem, Hise bes Kopses und Röthe der Augen, Zittern des ganzen Körpers, Schwäche der Beine und schwankender Gang; endlich fallen die Thiere um, streden den Kops an der Erde hin und verenden. Dies

jenigen, welche genesen, unterliegen einem langwierigen Siechthume, bei benen, welche baran sterben, bauert ber Berlauf 3 bis 4 Tage. Ochsen werben weniger bavon befallen. An ber Milch ber erkrankten Rühe läßt sich anfänglich keine Beränderung wahrnehmen, nur nimmt sie im Berlause ber Krankheit immer mehr ab und erscheint in dem letzen Stadium mehr oder weniger geröthet.

Durch ben Genuß bes Fleisches so wie von Milch, Butter und Kase wird die Krankheit auf Menschen und Thiere übertragen, wo sie fast unter benselben Erscheinungen auftritt und verläuft. Sie beginnt bei Menschen mit Schwere bes Kopfes und Mattigkeit ber Glieber, balb folgt Brennen im Magen, sehr übelriechender Athem, Erbrechen mit ober ohne Blut, Fieberanfälle von nervösem Charakter, Kopfschmerzen und Gehirnentzundung, Irrereden und bei Bielen der Tod.

Man hat trop vielen und forgfältigen Untersuchungen bie Urfache biefer Rrantheit noch nicht ermitteln können. Einige vermuthen, sie ruhre von bem Genusse bes Giftbaum-Sumachs her (Rhus toxicodendron. Barr.), aber biefer Strauch wächst auch anderwarts häufig, wo biese Rrantheit nicht entsteht, g. B. in einem Bofteichenwalde bei Friedrichsburg in Teras, hier wird biefes Gewachs von keinem Bieh berührt. Die Krankheit erscheint in einer und berselben Gegend nicht immer alljährlich, doch ist sie nur auf gewiffe Bezirte beschränft, Die öftere von fehr fleinem Umfange find. Werben Butter und Rafe, welche man aus ber Milch von erfrant= ten Ruben bereitet hat, in ferne Gegenden versendet, so zeigt fich am erften Tage gleich nach bem Benuffe bie Rrankheit eben fo, wie in bem Diftrifte, wo fie einhelmisch ift, wie es bereits ju Natches, St. Louis, Louisville und New York fich zugetragen hat. Die Einwohner jener Bezirke, wo bie Krankheit entsteht, wollen biefes selten eingestehen, um ihre Gegend nicht in Berruf ju bringen.

Die Milch kann in ben Bereinigten Staaten nur in ber Rahe von Stabten ober Eisenbahnen verwerthet werben. Im Westen trachten die Farmer blos ihr Haus mit frischer Butter zu versehen, im Often bagegen wird die Butter = und Kasebereitung auch für den Handel betrieben, und es wird von beiden Artikeln zusammen für eine Million Doll. ausgeführt. Die große Sommerwärme macht die Bereitung der Butter schwierig; sie hat gegenwärtig fast allgemein den hohen Preis von 12 bis 15 Cents, Kafe 7 bis 8 Cents pro Pfund.

## b. Die Schafzucht.

In biesem wichtigen Zweige ber Landwirthschaft haben es bie Nordamerikaner zu keiner Meisterschaft und zu keinem erheblichen Resultate gebracht, und sie werden benfelben zu ihrem nicht geringen Berdruffe in nicht gar ferner Zufunft unter ben Banden beuticher Einwanderer in einigen Staaten bluben feben. Gin Beschäft, welches zu feinem Gebeihen ein mehrjähriges Studium und praftiiches Erlernen, in ber Ausübung ununterbrochene aufmerksame Beobachtung, Mühe und Sorgfalt erfordert, beffen Einführung in ein neues Land von fo verschiebenen Ratur = und Kulturverhaltniffen auch bei ber größten Umficht und Bedachtfamfeit mit Befahren und harten Berluften verbunden zu sehn pflegt, das endlich erst nach einer Reihe von Jahren bie mannichfaltigen Opfer reichlich ju lohnen verspricht - ein solches Beschäft ift bes Amerikaners Sache nicht, in einem folden wird er nie glanzende Fortschritte machen. Es fallt ihm fchwer, fich fur ein Beschäft fast ausschließlich ju qualifiziren; er scheut Unstrengung und Gefahr nicht, aber bennoch will er Ruhe haben; wo er faet, ba will er bald und reichlich ernten; er ift gewohnt, alles Bieh schlecht zu halten, es fich selbst zu überlaffen, wie bas allenfalls bei Rinbern und Schweinen, aber nicht bei Schafen stattfinden fann.

Die europäischen Einwanderer brachten frühzeitig aus ihren Heimatländern Schafe verschiedenen Schlages mit nach Nordamerika, aus welchen sich durch kunstlose Fortpflanzung und Vermischung nach und nach die dasige Landrace von sehr ungenügender Beschaffenheit gebildet hat. Die Amerikaner erkannten sehr bald die Wichstigkeit und Einträglichkeit veredelter Schasheerden für ihr großes Land, und machten zu Ansang dieses Jahrhunderts angestrengte Versuche, in den Besitz von solchen zu gelangen. Sie kauften sür ungeheure Summen Merinoböcke zur Veredlung ihrer Landschafe, und ganze Merinoheerden aus Spanien, und wurden schmählich

von unfundigen und betrügerischen Sandlern betrogen. Die theuer erfauften spanischen Schase hauen zwar seine Welle, aber wenige barunter waren sehlerstei und gesund, die meisten starben, ehe sie sich acclimatisiten, da es ihnen obendrein an der gehörigen Pstege sehlte. Von 1820 bis 1830 verschleuberte man abermals ungeheure Summen im Ankause von sächnischen Merinos, aber der Betrug war noch ärger und das Ergebnis noch kläglicher als bei den spanischen. Besser ging es hieraus mit den eingesührten englischen Racen, die, wenn auch keine seine, doch viel Wolle und ein besdeutendes Fleischgewicht brachten. Die Southown und Leicesters Race entsvrachen den Landesverhältnissen am besten.

Am belangreichsten wird bie Schafzucht in Vermont, New Pork, Ohio, Indiana, Pennsulvanien und Michigan bestrieben. Rach offiziellen Angaben beträgt die Anzahl ber Schafe in den Vereinigten Staaten 22 Mill., wovon der jährliche Wollsertrag auf 525,000 Zentner veranschlagt wird. In den sämmtlichen Schafwolls-Manufakturen der Union werden jährlich 800,000 Zentsner verarbeitet. Im Jahre 1849 betrug der Werth der aus fremsben Ländern eingeführten sertigen Wollenwaaren nicht weniger als Will. Doll.

Die baum - und wasserlosen Prairien, die Lichtungen im Urwalde und die mit fettem Marschboden oder Sumpfen bedeckten Niederungen werden sich nie für seinwollige eble Schassheerben eignen, wohl aber einzelne Bezirke des Alleghany Bebirges, mehrere Gegenden von Teras, New Merico und am Stillen Ocean.

#### c. Die Pferbezucht.

Das Pferd ift bem Amerikaner unentbehrlich; im Norden bient ce jum Ziehen und Reiten, im Suden und Westen fast nur zu letterem. Männer und Frauen reiten zur Kirche, zur Hochzeit, zum Leichenzuge, Kinder oft zur Schule.

Die schönste einheimische Race ift die amerikanische, welche viel Aehnlichkeit mit bem englischen Rennpferde hat, von bem sie abstammt, an Sanftmuth, Gelehrigkeit und Ausbauer aber baffelbe übertrifft. Diese Race gibt die besten Reit- und Kutschen-pferde, ihr mittlerer Preis ist 100 Dou.

Wohlhabende Amerikaner betreiben die Veredlung ber Pferbe zwar mit großem Aufwande, aber nicht mit gehöriger Sorgkalt; sie zahlen für eingeführte Engländer, Spanier und Araber enorme Summen, oft über 1000 Doll. Bollbluthengste werden gegen gute Bezahlung zur Belegung einheimischer Stuten im Lande umhergessührt, wodurch auch dem weniger Bemittelten die Gelegenheit zur Beredlung seiner Pferde geboten wird. Englische Renner halt man zu Wettrennen, welche in den östlichen Staaten ganz in engslischer Weise gehalten werden.

Das sogenannte spanische Pferd, unter welcher Benennung nicht das edle spanische zu verstehen ist, sindet sich im Südwesten, in Teras und New Mexico, wohin es sich aus Mexico verbreitet hat. Es ist von ansehnlicher Größe, Krast und Ausdauer, aber durch Schönheit und Schnelligkeit nicht ausgezeichnet. Der Preis ist 50 bis 70 Doll.

Der Ponie, ein kleiner Gebirgsschlag, bem polnischen nicht unahnlich, empfiehlt sich burch Genügsamkeit und Dauerhaftigkeit; Breis 35 Doll.

Der Mustang lebt heerbenweise auf ben subwestlichen Brairien von Texas, Arkansas und New Mexico im wilben Zustande. bie Spanier, welche bie ersten Pferde nach Amerika brachten, Mexico erobert hatten, verliefen sich mehrere ihrer Bferbe in bie Wildniß, wo sie sich vermehrten und einen eigenen Schlag bilbeten, welcher im Allgemeinen flein und unansehnlich ift, aber ausnahmsweise recht hubsche Individuen hat; Schnelligkeit und Dauerhaftigfeit zeichnen biese Thiere auch im gezähmten Zustande aus. Karmer ift die Rahe einer Mustang-heerde fehr unlieb, weil fich nicht selten eins seiner Pferbe ober Maulthiere verleiten läßt, fich unter bieselbe zu mischen, und die Freiheit balb so lieb gewinnt, daß es nicht mehr an die Rudfehr benkt, und die geringe Pflege leicht verschmerzt; barum verfolgt er biese Thiere eifrig mit seiner Buchse, aber ihre Wachsamkeit und Schnelligkeit entzieht fie meistens ohne Berluft feinen Rachftellungen. Die Mexitaner betreiben bas Geschäft bes Mustang-Fanges ju Pferbe mittelft eines langen Strides mit einer bewunderungswürdigen Gewandheit und Sicherheit; eben so meisterhaft wiffen fie biese Thiere zu gahmen und zum

Reiten abzurichten. Kaum ist das Kind der Freiheit in der Schlinge, so bekommt es Zaum und Sattel, der kühne Reiter schwingt sich darauf, pfeilschnell schießt es mit ihm über den freien Raum der Prairie dahin, dis es aus Mangel an Kraft und Athem niederstürzt; von nun an läßt es sich willig führen, und fügt sich in das Unvermeibliche, und gilt 20 bis 30 Doll.

Das schwere Landpferd von ungewöhnlicher Größe und Stärke, aber schwerfällig, scheint aus Deutschland zu stammen, und eignet sich zum Frachters und Ackerpferbe. Man findet biesen Schlag in Kentucky, Bennsplvanien, Dhio und New York. Preis 70 bis 100 Doll.

Teranische Farmer erziehen große Heerben von Pferben im sublichen Theile bes Landes auf der freien Prairie, nicht selten zu 1000 Stud. Auch die Indianer treiben eine Art freier Pferdezucht, und bringen selbst gezogene und gestohlene öfters in Menge zum Berkaufe, wobei sie sich als sehr gute Kenner beweisen.

Der Efel erzeugt mit ber Pferbestute bas Maulthier, Mule; biefe Bucht wird vornehmlich in Missouri betrieben. bienen jum Buge und jum Reiten, find genügsam, ausbauernd und weniger Krankheiten als die Pferde unterworfen. Sie haben bie Große eines mittleren Pferbes, und find auch in ber außeren Bestalt manchmal wenig von bemfelben verschieden. Der Efel von Malta wird am meisten zu biefer Zeugung gebraucht, und ein iconer Bengft bis ju 1000 Doll. bezahlt. Die Tude bes maltefischen Baters geht ungeschwächt auf bas Maulthier über, bas fich mit feltener Ausnahme als stutia und boshaft zeigt und bestig schlägt, mährend Pferbe weber beißen noch schlagen, selbst Ochsen nicht ftogig find. Die Indianer bringen viele Maulthiere jum Berfaufe, welche sie in Mexico bei ihren Raubzügen erbeuten. Die Bespannung bes Militair = Fuhrmefens besteht meistens aus Maul= thieren. Diese Thiere bleiben bis in ein hohes Alter von 50 bis 60 Nahren fraftig und brauchbar, wenn fie nicht mit Gewalt rui= nirt werben.

#### d. Die Schweinzucht.

Nirgends ist die Zucht des Schweines so im Schwunge wie in Nordamerika. Schweinsteisch ist ein Hauptnahrungsmittel der

Bevölkerung, und erscheint täglich breimal auf bem Tische bes Amerikaners. Selbst die Bewohner kleiner Städte halten Schweine, jeder Farmer hat eine große Heerde, beren Zahl er oft nicht weiß. Die Zahl der Schweine in den Vereinigten Staaten ist um 2 Milslionen größer als die der Einwohner, nämlich 26 Millionen. Die vielen Eichenwälder liefern einen großen Beitrag zur Fütterung für dieselben.

Mit bem geräucherten und eingesalzenen Fleische und bem Fett von Schweinen wird ein namhafter Handel nicht nur im Inlande, sondern selbst nach fernen Ländern und Welttheilen unterhalten. In der Stadt Cincinnati am Chio, dem Mittelpunkte des Schweinhandels, sind 20 Schlachthäuser, in einem derselben (Duffields pork-house) werden in der jährlichen Schlachtzeit von 4 Monaten 25,000 Schweine geschlachtet, und in den Rauchkammern desselben 20,000 Zentner Schweinsleisch geräuchert. In den sämmtlichen Schlachthäusern der Stadt werden jedes Jahr über eine halbe Million Schweine geschlachtet und durch Räuchern und Ginfalzen zur Versendung zubereitet. Auch in St. Louis und anderen Städten sind ähnliche Anstalten. Man erstaunt über die Schinkenberge, welche in den Hafenstädten des Ohio und Missisppi zur Verschiffung bereit stehen.

Die allgemeinste und vorzüglichste Race des nordamerikanischen Borstenviehes ist eine durch Kreuzung der großen engslischen Berkshire und der kleinen chinesischen Art entstandene, welche sich durch schnelles Wachsthum, Gute und Menge des Fleisches am meisten empsiehlt. Im Alter von einem Jahre haben Thiere dieser Art ein Gewicht von 250 Pfund; die ungeheure Größe von 800 bis 1000 Pfund und darüber kommt nur als Ausnahme bei der reinen Berkshire-Race vor.

Mais ist das allgemeine Futter für Schweine im Süden wie im Norden, jedoch ist die Fütterung nur während ein oder zwei Monaten vor dem Schlachten von Bedeutung. Bei Brauereien und Brennereien werden ebenfalls Schweine gemästet, aber das Fleisch berselben hat keinen angenehmen Geschmack. In der Gegend des untern Ohio ist ein Pfund Schweinsleisch für 3 Cents, in Teras für 5 Cents; das geräucherte hat den doppelten Preis und darüber.

#### e. Andere laudwirthschaftliche Thiere.

Ziegen werden wenig und nur an manchen Orten unter ben Schafen gehalten, welche in ihrer Gesellschaft besser gebeihen sollen. Der Rugen von Ziegen ist weber an Milch noch an Fleisch von Wichtigkeit.

Von Geflügel werden Ganse und Enten wenig, besto mehr aber Huhner gezüchtet, welche in den südlichen Staaten mit gezinger Unterbrechung das ganze Jahr hindurch Eier legen. Diese sind ein beliebtes Nahrungsmittel der Einwohner, und der Fuhrmann entbehrt sie selbst auf weiten Reisen in undewohnten Gegenden nicht, er psiegt sie täglich mit geräuchertem Speck beim Lagerseuer zu braten. Jeder Farmer hält eine große Heerde Hühner, und gibt ihnen etwas Nais, wenn sie im Freien nicht zureichend Futter sinden. Bei Nacht schützt man sie durch ein wohl verwahrtes Hühnerhaus gegen ihre vielen Feinde, bei Tage richten diese, besonders die bestügelten Räuber unter ihnen nicht geringe Berheerungen an.

Hunde hat nicht nur jeder Farmer mehrere zur Bewachung seines Hoses, sondern auch in Landstädten sind sie sehr zahlreich anzutreffen. Sie werden nicht angebunden, und sind der Wuth nicht unterworsen. In Städten sinden sie bei den Schlachthäusern reichliche Nahrung an den vielen Abfallen. Die besten aus Europa gebrachten Jagbhunde verlieren ihren seinen Geruch, Sagazität und Orientirungsvermögen, durch welches letztere sich hier das Pferd so sehr auszeichnet. Vor großen Hoshunden haben die Indianer viel Respekt. Gute Schäferhunde sind nirgends zu sinden, so nothwendig sie auch wären.

Bei ber allgemeinen Zugänglichkeit ber Wohnungen für bie Mäuse sind auch die Katen unentbehrlich. Die amerikanischen Mäuse begnügen sich nicht, an den Nahrungsmitteln der Einwohner Theil zu nehmen, sie haben noch die Unart, daß sie so gern Tuchskeiber zerschroten, ohne auf den hohen Preis derselben auch nur im geringsten Rücksicht zu nehmen.

## f. Die Bienengucht.

Bienen find in Nordamerika viel, aber noch in wilbem Bu-ftanbe. Daß biesen nüglichen, aber nicht unbedingt nothwendigen

Thieren daselbst nicht die Ausmerksamkeit wie in Deutschland bisher geschenkt werden konnte, läßt sich leicht erachten. Indeß sieht man in den älteren Staaten bei Farmen und Landsitzen reicher Leute mitunter schon ein nettes Bienenhäuschen. Bon dem Stande der Bienenzucht und von der reichhaltigen Literatur dieses interessanten landwirthschaftlichen Zweiges in Deutschland scheint man jedoch nichts zu ahnen. Deutsche Auswanderer haben sich ein oder das andere Bienenbuch mitgebracht, aber sie kommen einstweilen selten bazu, einen praktischen Gebrauch bavon zu machen.

Das Hauptbienengeschäft besteht in der Aufsuchung und Beraubung der wilden Bienen im Walde, das auch der lüsterne Bär meisterlich, aber mit mehr Schonung gegen die Beraubten treibt. Man fällt die Bäume, schneidet das hohle Stammstud mit dem Bienenstaate heraus, tödtet das Bolf mit Rauch und gewinnt so Wachs und Honig; Manche versahren humaner, tragen diese kunstlose Klosbaute sammt den Bienen in der Nacht sanft nach Hause, versehen sie mit Boden, Deckel und Flugloch, und verschaffen sich so einen Bienenstand. Die jungen Schwärme sast man in zubereitete Klosbauten, worin das Zeideln bequemer und weniger gewaltsam als in jenen natürlichen Behältnissen geschehen kann.

Der Geschmad bes Honigs, auch von gabmen Bienen, ift von bem in Deutschland verschieden und weniger angenehm.

Die Indianer bringen viel Honig in Schläuchen von Thierfellen zum Verkaufe in die Gränzanstedlungen der Weißen. Die Comanches sind Meister im Zeideln der wilden Bienen. Es ist auffallend, daß die Bienen ihre Wassen gegen die rothen Räuber weit weniger als gegen die weißen gebrauchen, obschon sie bei den ersteren wegen der unvollständigen Bekleidung sehr wohl ankommen könnten. Vielleicht besitzen die Rothhäute ein den Weißen undeklanntes Präservativ gegen diese empsindlichen Sticheleien, oder es kann der Bienenstachel die dichtere Haut nicht durchbohren.

# 36. Der Aderban.

## a. Adergerath, landwirthicaftlice Majdinen und Bertzenge.

Der amerifanifche Wirthichaftswagen für Ochsenbespannung weicht sehr von bem beutschen ab. Schon seine ungewöhnliche Breite, welche von ber Mitte bes einen Rabreifens bis au ber bes andern 5 Fuß und 10 Boll beträgt, zeichnet ihn aus, und ift gur Bermeibung bes Umwerfens bienlich. Die Raber haben eine Höhe von 4 bis 5 Fuß, die hintern und vordern öfters gleich hoch: bie Speichen weichen von ber fenfrechten Stellung gur Rabe nur wenig nach auswärts ab, wodurch bas Rad mehr aufrecht erscheint, was bei bem tiefen Einschneiben auf grundlosen Wegen zuträglich ift. Die Deichsel ift in ben Armen (auf und nieber) beweglich; wo biese Borrichtung mangelt, muß bie Lampel im Schlosse viel Spielraum haben, weil sonst beim Durchgange burch größere Bertiefungen ber Lampelfopf ober ber Schlofinagel brechen mußte, wenn bas Borgespann scharf anzieht. Dben brauf hat man weber ein Leitergeschirr noch Wagenbretter, sonbern einen großen Raften aus ftarten Brettern von 14 Kuß Länge, 4 Kuß Breite und 2 Kuß Sohe, welcher auf bem hintern Wagen burch zwei Rungen, auf bem vorbern mittelft eines gewöhnlichen Rungstodes fest gehalten wirb. Bur bequemern Auf- und Abladung ber Laft ift sowohl bie vorbere als die hintere Wand bes Raftens jum Wegnehmen eingerichtet. Um als Frachtwagen zu bienen, find auswendig an ben beiben Langenseiten Rlammern gur Befestigung ber Bogen fur bie leinene Dede angebracht. Die ganze Maschine wird gewöhnlich burch einen Delfarbenanstrich gegen bie schnell eintretenbe Faulniß geschüst. Auf einem folden Raftenwagen wird Alles gefahren, Holz, Beu, Betreibe, Steine u. f. w.; nur um Rlobe und Baumftamme ju fahren, wird ber Raften abgehoben.

Bei bem hohen Preise ber Arbeit und ber praktisch-mechanisschen Geschicklichkeit ber Amerikaner läßt sich voraussetzen, baß sie ihre land wirthschaftlichen Geräthe und Werkzeuge werden zweckmäßig einzurichten wissen. Das Maschinenwesen spielt im Bestriebe ber Landwirthschaft eine wichtige Rolle. Es bestehen großsartige Fabriken, wo allerhand Maschinen, Geräthe und Werkzeuge

1

verfertiget werben. Doch fehlt es auch hier nicht an Schwindelei, und manches Gerath, wofür in Zeitungen bie glanzenbften Zeugniffe und Anpreisungen veröffentlicht werden, bewährt sich in ber Unwendung nicht, und man findet bei Landwirthen nicht felten ansehn= lidje Sammlungen von ichon gebauten, aber nicht gebrauchten Da= schinen und Werkzeugen, wie bei so manchem unpraktischen Fortschritte Defonomen Deutschlands. Dieses gilt besonders von ben Pflugen, wovon es fehr viele Arten und Formen gibt. Der Pflug mit Vordergestell ift nur bei Deutschen zu sehen, der Amerikaner bedient fich beffen bochftens jum Umbrechen von festem Brairieboben. Um gebrauchlichsten find die einfachen Schwingpfluge, zuweilen jeboch mit einem Rabe, selten mit ber Stelze versehen. Außer bem Grindel und ben beiden Sandhaben find alle Bestandtheile bes amerikanischen Pfluges von Gisen, bas Such und zuweilen auch bie Schar von geschmiedetem, Saupt, Sohle, Griessaule, Streich= und Molterbrett von fehr gabem Gugeisen. Die einzelnen eifernen Bestandtheile sind burch Schrauben oft fehr sinnreich verbunden, um bei Abgang bes einen nicht auch bie übrigen unbrauchbar gu Theile, welche ber Abnugung am meiften ausgesetzt find, besonders Such, Schar und Sohlen, fauft man gleich in Mehrzahl. Bei ben Schwingpflügen ift bie Stellung für jede Richtung bes Bfluges vorn am Grindel burch ben veränderlichen Bunft ber Berbinbung mit ber Zugkraft vermittelt. Das Material ber amerikanischen Bflüge ift gang untabelhaft. Es ift ein namhafter, besonbers bei Bflugen fehr ersprießlicher Bortheil, bag man aus einer und berfelben Fabrit immer gang gleiche Eremplare eines Begenftandes befommt, und mit feinen migrathenen angeführt wird; wie . bas noch häufig in Deutschland ber Kall ift, wo bald ber Stell macher, balb ber Schmied ober beibe aus Absicht ober Ungeschiclichfeit fich Beränderungen erlauben, wodurch ein öfonomisches Wertzeug an Brauchbarkeit oft so viel verliert. Um allgemeinsten ift ber Ablerpflug (Eagle plow) verbreitet, ein Schwingpflug mit und ohne Rab, wovon ein zweispänniges Eremplar 10 bis 12 Dollars, von einem einfachen gemeinen Schwingpfluge 8 Doll. toftet. Sakenpflüge find febr felten.

Die verschiedenen Formen des Cultivators weichen wenig

von den englischen ab, und sind weit vortheilhafter als die Eggen construirt, unter welchen die schottische wohl die beste ist, obschon es ihr an der erforderlichen Beweglichkeit gebricht. Für neukultivirtes Waldland ist nur die Triangel-Egge anwendbar, welche amerikanischen Ursprungs ist. Man sindet in Nordamerika, vornehmlich im Westen noch sehr häusig hölzerne Zinken in den Eggen.

Bon Balgen haben bie Farmer bes Oftens mehrere Formen, ohne fich berfelben fehr zu bedienen.

Bei Beurbarung bes Walbgrundes werden auch Maschinen zum Ausbrechen der Stöcke und Burzeln angewendet. An Sae-, Wäh- und Dreschmaschinen sehlt es ebenfalls nicht. Der amerikanische Ersindungsgeist und der allgemeine Zweck, Handarbeit in Zugarbeit zu verwandeln, haben manche Verbesserung an densselben hervorgebracht, obschon man auch in diesem ersindungsreichen Lande nicht alle Uebelstände von denselben bisher beseitigen konnte. Bon neuen Häckslungschinen, kunstreichen Butterfässern, unübertrefslichen Käsepressen u. s. w. bringen die Zeitungen jeden Monat eine Menge Anzeigen und Patente, welche letzteren sehr leicht zu haben sind.

Unter ben landwirthschaftlichen Werkzeugen ist die Sense unsstreitig eines der wichtigsten. So vortrefflich auch der amerikanische Stahl an und für sich ist, so taugt er doch nicht gut als Sensensmaterial, weil die daraus fabrizirten Sensen sich nicht dangeln lassen, sondern nur geschlissen werden können. Die unthunliche Länge der Gradsense von mehr als 40 Joll macht dieselbe schwer und undezquem, wozu der unzweckmäßig gekrümmte Wurf das Seinige noch beiträgt. Mit einer gehörig vorgerichteten stehrischen Sense von 28 Joll Länge wird mit weniger Anstrengung in derselben Zeit noch mehr geleistet, was selbst Amerikaner deim ersten Versuche eingestanden, und viel Verlangen nach dieser Art Sensen zeigten. Noch weit schwerfälliger sind die amerikanischen Getreidesensen mit dem großen schweren Korbe (Gerüste) eingerichtet. Es ist daher nicht zu wundern, daß trot der theuern Arbeit die langweilige Sichel beim Getreidemähen noch so häusig im Gebrauche ist.

Andere bei ber Landwirthschaft gebrauchte Berkzeuge, als: Spaten, Schaufeln u. a., haben benfelben hauptfehler ber

Schwerfälligkeit, so dauerhauft fie auch seyn mögen. Bei der ülslichen Haue, welche Spitz und Robehaue zugleich ift, erreicht dieser Fehler ben höchsten Grad. Mit ber gewöhnlichen Gartenhade ist es nicht viel besser. Deutsche Einwanderer haben sich theilweise solche Werkzeuge von leichterer Beschaffenheit aus ihrer Heimat mitgebracht, welche ihnen gute Dienste leisten.

Dagegen ift bie amerifanische Axt in jeder Beziehung, wo fie nicht als Reil ober Schlägel bienen foll, vollfommen zu nennen. Sie ift in ber Regel von fehr gutem Stahl, fürzer, aber breiter als bie beutsche, und hat einen schmalen Raden. Alles Holz, selbft. Rloperstamme, werben bamit gefällt; ber hierburch entstehente Berluft an Solz wird nicht geachtet. Gelbft beim Berftuden ber Stamme ju Scheitholz muß fie die Stelle ber Sage vertreten; was freilich ein Beweis ift, bag es an einer guten Solzhauerfage feblt, burch welche fehr oft bie Arbeit, wenn nicht schneller, boch schöner vollzogen werben fonnte. Die fast in gang Gubbeutschland von Holahauern gebrauchte Bogenfage mit ben an beiben Seiten augeschärften Bahnen ware bort ein sehr erwunschter Artifel, mit mußte fie von acht fteprischem Sensenmaterial und 31/2 bis 4 guß lang fenn; ba es bort viel hartes und fehr feftes Solz gibt, fo mußte hinfichtlich ber Entfernung ber Bahne barauf Rudficht genommen werben. Bu Reuftabtl bei Friedland in Bohmen werben biefe Art Sagen von vielen Reiftern fehr gut und zwedmäßig verfertiget.

Während mehrere landwirthschaftliche Werkzeuge burch ihre Schwerfälligkeit mangelhaft erscheinen, zeichnen sich die der Handwerker fast durchgängig sehr vortheilhaft aus, so zwar, daß die beutschen Zimmerleute, Tischler, Schmiede u. a. ihre mitgebrachten Instrumente sehr bald zur Seite legen, und zu den besseren amerikanischen greisen. Die landwirthschaftlichen Werkzeuge mit ihrer Schwere und Dauerhaftigkeit scheinen blos für die Regerstlaven und irischen Einwanderer berechnet zu seyn, denen beiden es nicht an körperlicher Kraft, aber an dem Willen, die Werkzeuge des Herren zu schonen, fehlt.

## b. Das landwirthichaftliche und Frachtfuhrwert.

Solche Frachter, welche fortwährend mit Jug und Zeug auf ber Straße wären, wie in Deutschland, gibt es in Nordamerika nur wenige auf einzelnen Punkten, wo für den momentanen größeren Gütertransport kein anderes Mittel zu Gebote steht. In der Regel aber verrichtet der kleinere Landwirth die Frachtfuhren, wenn er nach Bollendung seiner landwirthschaftlichen Verrichtungen dazu Zeit geswinnt; welcher Nebenerwerd gar oft beträchtlich ist.

In ben nördlichen und mittleren Staaten benütt man häufig Pferbe zum Juge, beren Geschirre und Anspannungsweise von berin Europa allgemein üblichen nicht verschieben ift. Maulthiere werden wie Pferbe beschirrt. Die Wagen für Pferbe und Maulsthiere sind leichter, als ber vorhin beschriebene Ochsenwagen. Im Süden und Westen sind die Ochsen bas allgemeine Zugvieh, sogar für die weitesten Landreisen nach Californien über die großen westlichen Prairien.

Es muß bemerkt werden, daß die Deutschen es den Amerikanern im Betriebe des Fuhrwerkes weit zuvorthun. Hat der Amerikaner sein Frachtgut auf dem Wagen, so kann er nicht früh genug an Ort und Stelle seyn, um das Frachtgeld in Empfang zu
nehmen; was er durch Eile an Zeit gewinnt, geht ihm am Viehe
vielsach verloren.

Man spannt 4 bis 16 und noch mehr Ochsen vor einen Wagen; sie ziehen alle paarweis am Joche. Das Joch ist ein starkes Stück Holz, welches beiden Ochsen auf dem Nacken vor den Schultern ruht, ') und mittelst eines hölzernen Bogens um den Hals sestigehalten wird. Wo das Joch auf dem Nacken ruht, ist es bogenförmig ausgeschnitten, sonst ist dabei auf Größe und Gestalt des Zugthieres wenig Nücksicht genommen. In der Mitte ist unten am Joche ein eiserner Ring angebracht, um es bei den Stangensochsen mit der Deichsel, bei den übrigen mit der Kette, an der sie ziehen, in Verbindung zu bringen; diese Zugkette ist unter der Mitte der Deichsel besestiget. Es wird kein Lenkseil gebraucht, man leitet die Ochsen durch das Kommando, wobei jeder, besonders die des vors

<sup>1)</sup> Die Mexikaner binden ben Ochsen bas Joch mit Riemen bor die Stirne.

bersten Joches, mit ihren Namen genannt werben. Auch zum schnelleren Gange werden sie mit Ausrufung bes Namens, und aushilssweise mittelst einer an 18 Fuß langen, gewichtigen Peitsche, welche mit beiden Händen geschwungen wird, angetrieben. Bei nicht ganz schlechter Witterung legen 4 bis 5 Joch Ochsen mit einer Ladung von 40 bis 50 Zentnern täglich etwa 15 Meilen zuruck.

Ans Gintebren in Wirthsbausern ift ba nicht zu benten. Die Fuhrleute lagern im Freien, wo Soly und Baffer in ber Rabe ift. Beim Anlangen auf einem solchen Lagerplate wird zuerst bas Zugpieh abgespannt, und tiesenigen Ochsen, von welchen man fein Entlaufen beforgt, abgejocht; unverläßliche behalten bas Joch, fo unbequem es ihnen auch 3. B. beim Rieberlegen feyn mag; übernacht muß bas Bieh Commer und Winter fein Futter auf ber Beibe fuchen, und nur beim Aus- und Anspannen wird ihm ein geringer Betrag von Mais vorgeworfen. Die Auhrleute führen Broviant für viele Tage mit fich, fochen fich beim Lagerfeuer Raffee, braten geräucherten Sped mit Giern, und baden Maisbrot in einem breiten gußeisernen Topfe. Als Bett bient ihnen eine schafwollene Dede, in welche fie fich einhüllen, und entweder in ober unter bem Bagen ibr Rachtlager nehmen. Wenn fruhmorgens ein bem Abendmable gleiches Frühstud verzehrt ift, wird bas Bieh zusammengefucht, angespannt und ber Zug bewegt fich weiter. Im Sommer wird auch wahrend ber Mittagehite gelagert, außerbem gibt es ju Mittag weder Ruhe noch Futterung. Gewöhnlich find mehrere Bagen beifammen, damit bie Fuhrleute erforberlichen Falls einander mechfelseitige hilfe leiften können. Wer fein Ruhrwert einigermaßen im Schwunge hat, nimmt auch ein Pferd mit, bas er fruh beim Bufammentreiben ber Ochfen reitet.

Das Frachtlohn ist nach ber Beschaffenheit bes Weges und ber Konkurrenz verschieden, beträgt aber durchschnittlich für einen Zentner pro Meile 1 Cent, so daß ein Fuhrmann mit 5 Joch Ochsen täglich etwa 2½ bis 3 Doll. rein verdient. Das Anlagsfapital zu einem solchen Fuhrwerk beträgt 400 Doll., nämlich: 5 Joch Ochsen à 50 Doll. = 250 Doll., Wagen sammt Zubehör 150 Doll. Aber bei Regengüssen, welche Bäche und Flüsse hoch

anschwellen und die ohnehin schlechten Bege grundlos machen, ober wenn im Binter ein mehrtägiger eisiger Rordwind sich einstellt, und bas Zugvieh nach sernen Gebüschen ober Thalschluchten flüchtet, ober endlich die siebererregende Sommerhige bei Tage, Schwärme von zahllosen Mosquitos die ganze schwüle Racht hindurch qualen — bann ist das Loos bes Fuhrmanns fein beneibenswerthes, und Viele haben dabei Krankheit ober gar ben Tob gefunden.

Das mexikanische Fuhrwerk, welches in ben fühmeftlichen an Mexico grangenden Gebieten gu feben ift, burfte noch eine Er= wähnung verdienen. Der zweirabrige Wagen ift von patriarchalis icher Einfachheit, und oft nicht ein Loth Gifen baran gu finben. Aber ber Ruhrmann ift im Stande, mittelft Urt und Deifel jeben Beftandtheil beffelben zu ersegen, ja, wofern nur Solg vorhanden ift, ben gangen Bagen neu berzustellen. Das Zusammenbrechen eines Rabes fest einen meritanischen Robinson in feine große Berlegenheit, auch wenn ihm biefer Unfall in ber einsamften Bufte begegnet. Ein Baumstamm von 25 Fuß Länge und 11/4 Fuß im Durchmeffer wird gefällt, bas Stammftuck 5 Ruß lang zu vier Seiten vollfantig behauen, und queer burch bie Mitte ein Loch nach ber Starte ber Are gemeißelt. Bon biesem Rabenloche nach beiben Enben wird ber Blod bis auf eine Starke von 8 Boll abgearbeitet - fo ift bas Mittelftud mit ber Rabe fertig. Sierauf werben gu beiben Seiten an bas Nabenftud zwei andere Stude von gleicher Stärke angepaßt, welche 5 Stude jusammen ein Quabrat von 25 Auf ausmachen; um bieselben fest mit einander zu verbinden, werben burch jebes Stud zwei vieredige Löcher gemacht, fo bag bas eine über, bas andere unter bem Rabenloche burch bie Wand hinburch gehet, und nun burch beibe ein paffenber Riegel getrieben. Auf dieser so verbundenen Holzwand zeichnet ber Meister nun bie Beripherie bes Rabes, und rundet nach biesem Kreise bas Rab mit ber Art gehörig ab - und es ift vollenbet. 3wei Fuhrleute haben mit ber Berftellung eines folden massiven Rabes nicht gang Bu feilen und zu binben gibt es an einen Sommertag zu thun. einem folden Wagen freilich oft etwas. Merifanische Raufleute pflegen auf weite Reifen nur Fuhrleute ohne Wagen und Bugvieh mitzunehmen, wenn fie wiffen, bag letteres am Einfaufsorte portheilhaft zu kaufen ift. Der Wagen wird bann im ersten besten Userwalde zusammengezimmert, mit 3 bis 5 Joch Ochsen bespannt, und mit 25 bis 35 Zentner Waaren beladen. Man findet zuweilen in ganz wüsten Gegenden Plate mit altem und neuem Abraume, wo solche Kunstler ihre Werkstätte ausgeschlagen haben.

# 37. Kulturpflanzen.

#### a. Die Baumwolle.

Die Spanier fanden bei ihrer Ankunft in Amerika nicht nur die Baumwollpflanze da einheimisch, sondern auch die Einwohner mit baumwollenen Stoffen bekleidet. Rach Nordamerika wurde diese Pflanze um das Jahr 1680 verpflanzt; ihr Andau vermehrte sich anfänglich langsam, so daß die Aussuhr erst 1770 begann, und 1790 noch unbeträchtlich war. Im Jahre 1849 betrug aber die Ernte 2,729,000 Ballen. Sie ist ein Produkt der süblichen Staaten, ihre Lultur reicht gegenwärtig über die nördliche Gränze von Birginien, Kentucky und Arkansas nicht hinaus, obschon die in Minois und Indiana gemachten Versuche damit günstig ausgefallen sind.

Man pflanzt allgemein die einjährige Baumwolle (Gossypium herbaceum); Georgien liefert die meiste und schönste Baumwolle. In Texas nimmt der Andau rasch zu, und gewährt ein sehr gesschätztes Produkt.

Der Same wird Anfangs April in 3 bis 4 Fuß von einander entfernten Reihen gesäet. Die jungen Pflanzen muffen forgfältig vom Unfraute befreit, umlodert, und die überstüssigen entfernt werben. Die Bearbeitung des Bodens der Zwischenräume geschieht mittelst Zug- und Handarbeit. Im Juni erreicht die Pflanze schon eine Höhe von 3 Fuß, treibt viele Zweige, und beginnt zu blühen. Sobald die schönen, röthlichweißen, malvenartigen Blumen abgefallen sind, bildet sich die nußähnliche Kapsel mit weicher Schale, welche zur Zeit der Reise in 4 Lappen aufspringt, und den schneweißen, gelblichen oder röthlichen Inhalt den Händen des Sammlers darz bietet. Das Sammeln beginnt um Ansang August, und dauert,

bis im Spatherbste bie Pflanze abstirbt. Auf einer Staube sinden sich immer aufgesprungene und unreise Kapseln, Blumen und Knospen. Das Einsammeln muß an heitern Tagen, wenn die Pflanzen ganz trocken sind, geschehen. Die Arbeiter nehmen die abgepflückte Baum-wolle in einen Korb, füllen sie in Sacke, worauf sie nach der Cotton mill gebracht wird, um sie von den ziemlich sest daran hängenden Samenkörnern zu reinigen; endlich prest man sie in Ballen, wie sie zum Verkause kommt. Das mittlere Erträgnis von einem Acre ist 5 Zentner. Der Preis der rohen Baumwolle ist 6 bis 7 Cents pr. Pfund.

Der Baumwollenbau im Großen wird durch Negerstlaven bestrieben, weiße Arbeiter dauern dabei nicht gut aus. Durch fortswährenden Andau der Baumwolle wird der Boden nach und nach so mager, daß die Pstanze nicht mehr das gewünschte Erträgniß abwirft, und die Pstanzer haben sich schon an manchen Orten beswogen gesunden, den Andau ganz aufzugeden. Die Bereinigten Staaten bauen jährlich die ungeheure Masse von 10 Mill. Zentsner Baumwolle, wovon im Lande  $2^{1}$ /2 Mill. Zentiner verarbeitet werden.

## b. Der Buder.

Das Zuderrohr hat seinen Weg aus Ostindien allmählig in die Tropenländer Amerikas gefunden. Columbus nahm es aus Spanien mit auf seiner zweiten Reise dahin im Jahre 1493. Die Zuderregion, die südlichste der Bereinigten Staaten, erzeugt jährlich 3 Mill. Zentner Rohzuder, wozu die Ufer-Plantagen des Missisppi in Louisiana den größten Betrag liefern. Auch in Texas nimmt der Zuderdau jährlich bedeutend zu.

Das Zuderrohr verlangt ben fruchtbarsten, lockeren und feuchten Boben, wie ihn nur die oft erwähnten Bottoms der Ströme in der Rähe ihrer Einmündung in den Golf von Mexico haben. Es sind dies die wärmsten und ungesundesten Gegenden der Union, wo nur die Schwarzen die beim Zuckerbau erforderliche Arbeit verzichten können. Das Zuckerrohr hat Aehnlichseit mit dem Mais, es wird in Reihen 4 bis 5 Fuß von einander gepflanzt und sleißig bearbeitet. Es gelangt in Nordamerika nicht zu dem gehörigen Grade

ber Reise wie in Ostindien; im Gerbste werden die mehr als daumbiden Halmen abgeschnitten, durch die Maschinen zerquetscht, gefocht und ber zuderhaltige Saft weiter zu Zuder und Syrup in ber Fabrik verarbeitet.

Die Einrichtung einer Zuderplantage mit ben nothigen Fastrifen zur Bereitung bes Rohzuders verlangt ein großes Anlagsstapital. Bei bem gegenwärtigen Durchschnittspreise bes Rohzuders, 4 Cents pr. Pfund in New Orleans, ist ber Ertrag bieser Planstagen bebeutend herabgesommen. Der jährliche Zuderbedarf ber Bereinigten Staaten wird auf 4 Mill. Zentner geschätzt. Bei ber Gewinnung von 3 Mill. Zentner Rohrs und 350,000 Zentner Ahornzuder bleibt noch ein jährliches Desizit von 650,000 Zentner burch Einsuhr zu beden.

#### c. Der Reis.

Diese aus bem Oriente stammenbe Getreibeart wird in Gub-Carolina ichon über 150 Jahre lang gebaut, und ber hier erzeugte Reis hat ben Vorzug vor allen bekannten Sorten. In Louisiana wurde biese Frucht spater in Kultur genommen, und gebeiht ba ebenfalls gut. Durch bie Bafferfultur wird bas höchfte Erträgniß erreicht. Das Reisfelb ift entweber von Natur ichon fo gelegen, ober muß burch Runft fo eingerichtet werben, baß man es nad Gefallen mit Waffer überstauen fann. Gleich nach ber Saat wird bas Feld bei 8 Boll unter Baffer gefest; haben bie Bflangen biefe Sohe erreicht, fo wird es abgelaffen, und bas feld für einige Wochen troden gelegt; hierauf wird es abermals überstant und bleibt bis furz vor ber Ernte unter Waffer, nur wird bas Baffer mahrend ber Zeit mehrmals erneuert. Die Reinigung ber Körner von ber Schale und Zubereitung für ben Markt ift muhevoll. Das 4 bis 5 Fuß lange Stroh wird zu Strohhüten und anderem Geflechte benütt. Die sammtliche Reisernte beträgt jährlich 1 Mill. Zentner, wovon ein beträchtlicher Theil ausgeführt wird.

#### d. Der Mais.

Der Mais, Indian Corn, türkischer Weizen, Kukurut, Welsch-korn, — ist eine ursprünglich amerikanische Frucht. Columbus

brachte fie von seiner ersten Reise mit nach ber alten Welt, wo sie bald eine wichtige Kulturpstanze wurde. Die Vereinigten Staaten produziren jährlich an 600 Mill. Bushel bieser überaus wichtigen Getreibeart.

Mit Ausnahme ber nordöstlichen Staaten gedeiht ber Mais in ber ganzen Union, liefert von allen Getreiben ben höchsten und sichersten Ertrag, ist Krankheiten fast gar nicht unterworfen und gibt für Menschen und Thiere eine sehr gebeihliche Nahrung. Es gibt bavon sehr viele Arten und Barietäten, die sich sür bestimmte Kulturverhältnisse mehr ober weniger ersprießlich zeigen. Er gedeiht in sebem nicht ganz magern Boden, erschöpft bessen Kraft nicht so wie anderes Getreibe, und kann ohne Unterbrechung viele Jahre auf bemselben Acker gepstanzt werden.

Der Maisbau ist sehr einsach und kostet weber viel Auswand noch Mühe, lohnt aber sorgfältige Behandlung auf das reichlichste. Der Andau beginnt im Süden schon in der zweiten Hälfte des März, in den mittleren und nördlichen Staaten aber später. Man säet den Samen in Reihen, die 3 bis 4 Kuß von einander entsernt sind. Das Lockern, Anhäufeln und Reinigen vom Untraute, welche Berrichtungen in mancherlei Methode mit dem Pfluge und nur aus-hilfsweise mit der Hack geschehen, sind dis zu der Zeit nothwendig, wo die Pflanzen mit ihren langen breiten Blättern den Boden vollsftändig beschatten und das Untraut selbst unterdrücken.

Die Zeit und Art ber Ernte ist nach Berhältniß ber Gegend und ber angenommenen Methode sehr verschieden. Im Suden besginnt man das Einbringen, wenn alle Aehren vollständig reif und die Fruchtstiele so hart geworden sind, daß sie leicht brechen. Man bricht die Aehren ab, wirst sie auf den Wagen, bringt sie nach dem Kornhause, wo sie ausbewahrt werden. Vor dem Verbrauche oder Verkause werden sie von den Hullenblättern mit der Hand befreit, die Körner aber von den Spindeln mittelst einer sehr praktisch construirten Maschine getrennt. Blätter und Halme werden in mancherlei Weise hier und da zu Viehsuter verwendet.

Der Verbrauch ber Körner ist ber mannigsachste, am wichtigsten bie Benutung zu Brot. Wo es noch an Mahlmühlen sehlt, hat ber einsame Farmer eine eiserne Handmühle, nach ber Con-

struktion einer Kaffeemühle, nahe beim Saufe etwa auf einem Baumftuppen ober an ber Band bes Saufes felbst befestiget, auf welcher er sid feine Maisforner mahlt. Die gemeinste Brotbereitung ift folgende: zwei bis brei Bfund Maismehl werden mittelft ber erforberlichen Quantität Baffer in einem Geschirre zu einem bunnen. fast fluffigen Teige gemacht, und fo an einen lauwarmen Ort geftellt; nach etwa zwei Stunden wird biefer Teig in einen außeisernen breiten Topf, ber mit einem eifernen Deckel verfeben ift, gegeben, nachbem man zuvor ben Topf inwendig mit etwas Butter ober Fett bestrichen hat. Hierauf stellt man ben mit Teig gefüllten Topf amischen nicht zu beftig glühende Rohlen und überlegt ihn oben mit folden. Rach etwa einer Stunde ift bas Brot fertig. Das Baden geschieht auch in Bratrohren, wo folde zu Gebote fteben, aber immer in einem Gefchirre, weil ber bunne Teig fonft gerläuft. Bird beim Einteigen ftatt Baffer Mild, ober Buttermilch verwendet und noch ein ober zwei Gier unter ben Teig gemischt, fo ift bas Brot nicht nur schmachlafter, sonbern bleibt auch mehrere Tage weich und angenehm, was beim Bafferteige nicht ber Fall ift. Biele segen auch bem Teige etwas Sauerteig ju und laffen ihn ein wenig burchfäuern, woburch bas Brot an Wohlgeschmad und Berbaulichkeit viel gewinnt. Ein folches Maisbrot wird von Bielen bem gefäuerten Roggenbrote vorgezogen. Die Deutschen vflegen beim Maisbrotbaden etwa ben britten Theil feines Weigenmehl (flower) beizugeben, was eine bebeutente Berbefferung ift. Das tägliche Baden bes Maisbrotes ist zwar etwas lästig, aber im Sommer um so nothwendiger. Nebst Brot werben aus Maisförnern, Maismehl und jungen faftigen Maisahren ungahlige verschiebene Speisen bereitet.

Die durchschnittliche Ernte an Mais beträgt pr. Acre 35 Busbel à 52 Pfund, bei ganz gutem Boben und fleißiger Bearbeitung auch bis 100 Bushel.

Der Preis dieser Frucht ist sehr verschieden, und zwar nach bem Maße des Gedeihens in einem Jahrgange und den Lokalverhältnissen. In Teras zahlte man schon mehrmals seit 1837
über 1 Doll. pr. Bushel, östers auch nur 40 Cents. In den nordöstlichen Staaten ist der Durchschnittspreis 50 bis 60 Cents, aber

in Illinois und Rachbarichaft 15 Cents, in Minouri 7 bis 8 Cents. Auch bie Indianer bauen theilweise nich etwas Mais an. Die Comanches mögen fich bazu nicht bequemen, so ichmadbast nie ihn auch sonft finden; tiefe verlanen nich bienfalls auf bas Betteln und Stehlen.

#### e. Der Enbal.

Der Tabatbau hat sich in ten öntlichen Staaten beteutend ver mindert, in ben westlichen bagegen vermehrt. Kentuch erzeugt ben meisten, Connecticut ben besten Tabat; im Suben und Nortosten ist der Andau besselben nicht von Belang. Die Bestellungsweise ist von ber europäischen in der Hauptsache nicht verschieden. In günstigen Berhälmissen gewinnt man vom Acre 12 Jentner; ber Mittelpreis ist 5 Doll., jener von Connecticut gilt reichlich bas Doppelte. Man schäpt die jährliche Ernte in den Vereinigten Staaten auf 2,150,000 Jentner, wovon 1,300,000 Jentner im Berthe von 10 Mill. Doll. ausgeführt werden.

Für ben inländischen Verbrauch wird ber meiste in Kautabal verwandelt, bie Consumption bes Schnupftabals ift nicht von großer Bebeutung.

#### C Der Beigen.

Dieser ist eine Hauptsrucht ber Bereinigten Staaten, man baut bavon vielerlei Sorten: Winters und Sommer, begennnten und klatten Weizen von verschiedener Farbe. Der meine Abentweigen (White Flint wheat) ist die allgemeinste Sorte Mon eenter nam Acre 20 Busbel und barüber, bas Gemicht eines Builgel ist file 65 Pfund. Eine Weizenernte liefert 105 Mill Buchel Resien und Weizenmehl wird für 71, Mill Toll undgesäher Gose lieble Malatte ift sehr verschieden; mahren der in von ausbahlichen Staaten einen Dollar übersteigt, ift der im Resten als under und Betauten

Die Weizenkultur fat in Nordamorte sinen glei wegene genatals Mehlthau und Brand, abilden und viele jeunde von Tennanicht minder zerfierend auftreten, vieler gelah if von Priffiche Alleneein Keiner Beflügeltes Inselft von beg. eine Lange gelahes ich in furchtbarer Menge an die Halmen sett und den Sast aussaugt, wodurch oft mehr als die Hälfte der Saat zu Grunde geht. Bon allen Mitteln und Borfehrungen, die man gegen das verheerende Thier in Anwendung gebracht hat, ist keins wirksam befunden worden. Die hessischen Truppen, welche im Befreiungskriege den Engländern gegen die Nordamerikaner dienten, sollen dieses Insest ins Land gebracht haben; wenigstens wurde es vor dem Kriege nirgends bemerkt.

#### g. Roggen

wird in Pennsylvanien und den nordöstlichen Staaten, wo Weizen und Mais nicht gedeihen, angebaut und meistens zu Kornbrannt-wein, wenig aber zu Brot verwendet. Der jährliche Gesammt-betrag wird auf 30 Mill. Bushel angeführt, der Preis ist in Illinois 20, in New York 40 Cents, das Gewicht 56 Pfund pr. Bushel.

#### h. Gerfte

wird im Rorben besonders im Staate New York zur Bierbrauerei fultivirt. Man erzeugt jährlich an 5½ Mill. Bushel, ihr Geswicht ist 48 Pfund pr. Bushel, der Preis in Illinois 35, in New Nork 67 Cents.

## i. Saber.

Dieser gebeiht in Nordamerika ganz vorzüglich und wird häusig angebaut; er leitet unter allen Halmfrüchten am wenigsten durch Krankheiten und ungünstige Witterung. Man hat eine große Anzahl von Sorten, unter welchen sich ber schwere Sandhaber vorzüglich empsiehlt, ber ein sehr schönes Mehl gibt und großentheils vermahlen wird, während die übrigen Sorten als Futter für Pferbe und Schweine dienen. Man erntet vom Acre 30 bis 40 Bushel, in den Vereinigten Staaten jährlich 160 Mill. Bushel. In Illinois gilt ein Bushel Haber 10 bis 12 Cents, in den nordöstlichen Staaten 30 bis 40 Cents. Im Süden wird der Haberbau nicht allgemein Eingang sinden, weil er durch die leichtere Kultur des Mais entbehrlich wird.

## k. Erbien

wurden mit Bortheil zu bauen seyn, wenn die besseren Sorten nicht so viel von zerstörenden Insesten zu leiden hatten; man beschränkt sich baher auf einige kleinere Sorten von Felderbsen, welche nur grun als Gemuse, reif aber als Futter für die Schweine verwendet werden.

## 1. Budweizen

ober Heibeforn (Polyg. Fagopyrum) bringt sehr reichlichen Ertrag, 30 bis 45 Bushel pr. Acre, bient zu Futter für Schweine und Gestügel, und wird im Norden belangreich kultivirt, so daß die jährsliche Ernte 10 Mill. Bush. beträgt. Man saet ihn als Nachstrucht im Monat August, wo er noch ausreift, wosern ihn starte Herbstsfröste nicht verberben.

#### m. Sopfen

wächst in bem Ufergebusch ber nörblichen Staaten wilb, und wird baselbst auch kultivirt theils zur Bierbrauerei, theils zur Bäckerei, wo er in Verdindung mit Pottasche bei Weizenbäckereien als Hefen bienen muß. Ein bedeutendes Quantum wird nach Europa ausgeführt, sindet aber nur dann einen guten Markt, wenn der Preis des europäischen sehr hoch steht, wie dies nach einem Misjahre so oft der Fall ist. An Güte steht der amerikanische dem bessern europäischen sehr weit nach.

## n. Rartoffeln

gebeihen im Rorben besser als im Süben, erlangen aber nur selten ben gewünschten Wohlgeschmad. Im Staate Rew York werben bie meisten und besten erzeugt. Die Kartossessule hat zwar die Bereinigten Staaten nicht verschont, ist aber nicht so verheerend wie in Irland und einigen Gegenden Deutschlands ausgetreten. Ueber ben Ursprung dieser beklagenswerthen Krankheit und über ein prodates Wittel gegen dieselbe ist man in Amerika eben so in vollständiger Unwissenheit, wie man es jest noch in Europa ist. Auf trockenem und etwas sandigem Boden hat sich das Uebel auch dort immer milder gezeigt. Man schätt die jährliche Ernte von Kartosseln auf

100 Mill. Bushel. In Illinois war ber Preis bisher 12 bis 15 Cents, anderwärts galten sie auch mehr als bas Doppelte.

#### o. Bataten.

Die Bataten, Sweet potatoes ber Amerikaner, Convolvulus batates. L., entschädigen ben Guben vollständig für bas minbere Bebeihen ber Kartoffeln. Diese Windenart hat genießbare Wurzeln, Die Aehnlichkeit mit den Knollen der hochstämmigen Georginen haben, und weiß, gelb und roth von Farbe find. Es find immer mehrere an einem Stode, body wiegt eine felten viel über ein Bfund. Der Befchmad ift angenehm fuß, und fie konnen auf mannigfache Beife wie die Kartoffeln jum Genusse zubereitet werben. Man baut sie mehr in Garten als im Felde; nörblich vom Ohio gebeihen fie nicht mehr aut, man muß ihnen ba einen geschütten Standort und forafältigere Pflege gewähren. Ihr Anbau geschieht in folgender Beise: 11m Enbe Mary ftcat man einige Knollen jum Treiben in Gartenerbe, die fingerlangen Triebe werden abgebrochen und auf ein Beet geset, wo fie fich bestoden und Seitentriebe machen, biefe find bie eigentlichen Setyflanzen, welche man auf hohe Beete von 4 Auß Breite, auf jebes nur eine Reihe, verpflangt. Im Anfange ift fleißiges Umlodern und Reinigen vom Unfraute erforberlich, bald aber überlaufen die Triebe ben gangen Boben fo bicht, baß jebes Unfraut erstiden muß. Im Juli fann man ichon Knollen zum Benuffe herausnehmen, die übrigen läßt man bis jum Spatherbfte Begen Frost sind die Knollen sehr empfindlich, und in feuchten Lotalen verfaulen sie leicht. In gunftigen Jahrgangen ift ihr Erträgniß auf geeignetem, leichtem und tiefem Boben fehr groß, 60 Bushel vom Acre ift eine Mittelernte, ihr Breis pr. Bushel ift 25 Cents bis 1 Doll. In Texas gebeihen sie vorzüglich. rothe Varietat ift bei weitem bie ichmachaftefte. Die Bataten find eine leicht verdauliche gesunde Rahrung, und jeder Unsiedler trachtet einige Beete bamit zu bestellen, um ein angenehmes Gemuse für ben Winter zu haben. Bum Blüben fommen fie im ersten Jahre nicht, und man vermehrt fie nicht burch Samen.

## p. Sutterpflanzen.

Bo bie gradreiche Prairie fehlt, hat man langft ben Anbau von Futterpflanzen begonnen, um bas Bich Commer und Winter beffer mit Rahrung zu verforgen; ber Rleebau erweift fich ba eben so nublich wie in Europa. Die harten Binter ber nörblichen Begenden beschädigen bie Rleesaat eben so wie in Deutschland, und bie Sommerhise hintert ihren Bachsthum mehr als bier. Man faet ben Rleefamen theils jur Commerfaat, theils im Fruhjahr un= ter bie Winterfrucht. Das Rleefelb bleibt in ber Regel brei Jahre liegen, im erften ju Beu, bann jur Beibe. Saufig faet man mit bem Rleefamen Timotheusgras (Phleum pratense). plate bebaut man gern mit weißem Rlee (Trifolium repens), welcher als einheimische Bflanze weniger Unfällen als ber rothe ausgesett ift. 2116 Auttergrafer bienen am meiften noch folgenbe: Frangofifches Reigras (Avena elatior) - Enaulgras (Dactylis glomerata) - Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), welches gleich ben vorigen aus Europa fam, um auch bem amerifanischen Seu Burge und Wohlgeruch ju geben.

Die Sorge bes amerikanischen Landwirthes für bas nöthige Biehfutter ist außerhalb ber Prairie-Region keine geringe, und nur burch einen eifrigen rationellen Anbau von Futterpflanzen kann bie Biehzucht ba auf einen besseren Stand gebracht werden; bisher sehlt es aber noch an einer zweckmäßigen Verbindung bes Getreibe- und Futterbaues.

### q. Sanf.

Mit ber Kultur bieses in Nordamerika so viel verbrauchten Produktes begann man in neuerer Zeit sich fleißiger zu befassen, vornehmlich seit 1840 in Missouri, weil der hohe Preis des importirten russischen Hanses dazu ermunterte. Die jährliche Produktion beträgt an 500,000 Zentner. Da aber das einheimische Erzeugniß dem ausländischen weit nachstand, sowohl dessen Röste als andere Zubereitung allzuviel zu wünschen übrig ließ, so siel der Preis bald unter die Hälfte, und der Eiser für den Andau dieses Artifels kängt an nachzulassen. Die Einfuhr des vortresslichen russ

fischen Hanfes und ber aus folchem verfertigten Baaren beirägt jahrlich 11/2 Mill. Doll.

#### r. Der Gartenbau.

Die Ameritaner halten viel auf grunes Bemufe, ftehen aber im Anbaue befielben an Fleiß und Geschicklichkeit ben beutschen Anfiedlern fehr weit nach, beren Frauen fich bie Pflege eines Ruchengartchens befonders angelegen fenn laffen, mahrend die Amerifanerin fich auf bem Schaufelftuble wiegt. Die gewöhnlichsten Gartengewachfe find: Melonen, Baffermelonen, Gurten, Rurbiffe, 3wiebeln, Bohnen, Spargel, Rhabarber,. Senf und Salat. But bemäfferte Garten zeigen befonbere im Guben eine bewunderungswürdige Fruchtbarfeit, wo aber bas Baffer fehlt, wie es meiftens ber Fall ift, wachft in trodenen Commern faft gar Im Suben entschäbigt ber Wintergarten noch zuweilen für bas entgangene Erträgniß bes Sommers. Gine Art große Ameisen, welche von Begetabilien leben, find verberbliche und unvertilgbare Gartenfeinde, und laffen an manchen Orten ber füblichen und mittleren Staaten fast feine Bflange auffommen, felbft ben ausgefaeten Samen, besonbere bee Salates, sudjen fie aus ber Erbe und tragen ihn in ihre oft 30 fuß tiefen Sohlen. Sie entlauben einen Baum in wenig Tagen, indem fie Stude von ben Blattern beißen und forttragen, womit fie auf ihren Seerstraßen einen intereffanten Anblid gewähren. In Texas find biefe Gartendiebe besonders hau-Richt minder läftige Gafte find bem Gartner einige Arten fleiner Bogel, welche jur Frühlingszeit in wolfenahnlichen Bugen in bie Garten einfallen, und in furger Beit ben ausgestreuten Samen aus bem Boben hervorgefucht und die jungen garten Pflangen verzehrt und zerstört haben.

Blumengärten findet man nur bei einigen Landhaufern reischer Leute von beutschem oder französischem Geblute in der Rähe großer Städte. Zierpflanzen in Töpfen, besonders schöne Relsen, Rosen, sind bei den fashionablen amerikanischen Damen sehr besliebt, und werden gut bezahlt. Hiermit machen Blumengärtner in der Rähe großer Städte recht gute Geschäfte. Deffentliche Ziergärten und Anlagen sindet man nicht; die amerikanischen Parks sind

Rasenpläte mit großen Bäumen und breiten Gängen, wo man kuhlenden Schatten findet. Die häusigen an Bäumen und Pfählen
angebrachten Warnungstafeln mit der sewöhnlichen Ausschrift:
"Look of the gras" schüßen kaum das Gras gegen Verwüstung,
und würden viel weniger schön blühende Pflanzen und Sträucher
gegen die Angrisse des jugendlichen Janhagels besonders von New
Pork verwahren können.

### s. Der Obftbau.

Apfel- und Pfirfichbaume gebeihen in ben Bereinigten Staaten unter allen Obstgattungen am besten, die Früchte berfelben laffen in Ansehung ber Menge, Größe und Gute nichts zu munschen übrig, weßhalb sie auch am meisten kultivirt werden. In ben mittleren Staaten behagt es beiben Gattungen, im Suben aber mehr bem Pfirsichbaume, wie im Norden bem Apfelbaume. obstreichen Jahren werben nur bie befferen Sorten zum Genuffe eingesammelt, die schlechteren bienen als Schweinfutter. Bfirfiche, weit mehr noch Aepfel, werden in zwei ober vier Theile zerschnitten. Rern und Rernhaus beseitigt und fo getrodnet, bann in großen Fäffern nach bem obstärmeren Guben und ins Ausland verfendet. Die im frischen Buftande zu Martte gebrachten Aepfel find burchgangig vortrefflich und entbehren jener scharfen unangenehmen Saure, welche fo vielen beutschen Sorten eigen ift. Der rothe und weiße Calville erscheinen in größter Bolltommenheit, ber Gold-Bippin hat burch feine Berpflangung nach Nordamerita eher gewonnen als verloren. Die Pfirsiche erreichen nicht felten eine ungewöhnliche Größe (1/4 Pfund schwer), ohne an Wohlgeschmad au verlieren. Besitzer von Obstgarten, bie Baume von eblen Sorten blefer beiben Gattungen gepflanzt haben, find baburch wohlhabend geworben. Mit ber Bereitung bes Apfelweins wird viel Geld verbient. Bon andern Obfigattungen, Birnen, Pflaumen, Rirfchen, ift nichts Ruhmliches au berichten, und fie trifft mit Recht ber Tabel, welchen man gegen das nordamerikanische Obst so oft vorgebracht hat. Der Feigenbaum tommt in ben fublichen Gegenben im Freien fort, tragt aber nicht reichlich, und leibet im Winter burch Frost: in Teras erfroren im Winter von 1850 bie

größten Feigenbäume, welche nicht gegen ben Rordwind geschütt waren. Die Orangenbäume in Louisiana tragen fleißig und gute Früchte, aber man scheint die Zucht dieses Obstes nicht sohnend genug zu sinden, man denkt nicht sehr auf Bermehrung derselben. Obschon man die Baumzucht in mehreren Gegenden der Union schon sehr lange betreibt, so sind doch nirgends große Bäume zu sehen, welche auf ein hohes Alter schließen ließen; es scheint demnach, daß die Bäume überhaupt nicht lange dauern, was schon ihr außersordentlich schnelles Wachsthum vermuthen läßt.

In ben mittleren und nörblichen Staaten find bereits Baumsschulen angelegt worben, wo man Aepfelbaumchen zu 25 bis 30 Cents, Pfirsich zu 30, von anderen Gattungen Baumchen zu 50 Cents befommen kann. Woraus ersichtlich wird, daß eine Baumschule sehr einträglich seyn muß, da hochstämmige Aepfelbaumschen mit drei, Pfirsichbaumchen mit zwei Jahren verkaufbar sind. Die Zwergsorm liebt man nicht, da man bei Obstdäumen eben auch nur auf ein reiches Erträgniß sieht und Arbeit ersparen will.

Rach den süblichen Staaten sind von Zeit zu Zeit Obstbäumschen aus dem nördlichen Europa verpflanzt worden, aber das Ressultat solcher Versuche war immer ein sehr klägliches. Die Bäumschen wurzelten gut, wuchsen mit ungeheurer Schnelligkeit, aber sie kamen nicht zum Fruchttragen. Bei einer Wärme von 20 ° R. im Februar und März treten sie in Sast, treiben Blätter und Blüthen, die der nächste kalte Nordwind zerstört, was in einem Frühjahr oft mehr als einmal geschieht. Die einheimischen Gewächse wagen sich trot der hohen Temperatur mit Blättern und Blüthen nicht soschen hervor.

Det Obstbau unterliegt aber auch in Nordamerika nicht geringen Schwierigkeiten und Unfällen. Die Obstbaume gedeihen nicht in allen Gegenden, das Obst ift nicht überall von gleicher Gute. Die günstigste Obstregion scheint das Flußgebiet des Ohio zu seyn. Der grelle Wechsel der Temperatur, die Spätsröste des Frühlings, die trocene hise des Sommers, ein zahlloses heer von zerstörenden Insesten — bewirken gar oft ein Missahr für die Baumfrüchte. Eine Raupenart erweist sich besonders verderblich, da sie sich nicht

mit Blättern und Bluthen begnügt, sondern auch die Rinde von ben Zweigen frift, worauf die so beschädigten Bäume absterben.

#### t. Der Beinban.

Daß bie von Zeit zu Zeit aus Europa nach Nordamerika verpflanzten Weinreben wenig und schlechte Trauben getragen haben, aus welchen man feinen trinfbaren Wein machen fonnte, ift eine anerkannte Thatfache, welche schon frühzeitig barauf hinwies, mit ber in ben mittleren und sublichen Staaten so wohl gebeihenben wildwachsenben Vitis labrusca. L. Bersuche anzustellen. Diese wilbe Rebe ift benn auch wirklich burch fortgesette Rultur bebeutenb verebelt worden, so daß sie genießbare Trauben und eine Fluffigfeit liefert, die als Bein getrunken werden kann. Die beutschen Einwohner bes Städtchens herrmann in Miffouri und herr Longworth bei Cincinnati in Dhio haben bisher bas befte Brobutt geliefert. In Indiana, Bennsplvanien, Nord = Carolina und mehreren anberen Staaten ift ein reger Eifer fur biefen Rulturzweig au bemerken. In New Merico wurde ichon aur Zeit ber spanischen Herrschaft ein guter Bein erzeugt. Die Sügel= und Bergregion von Texas scheint sich für ben Weinbau sehr zu eignen; bisher hat man noch wenig Versuche bamit gemacht, weil die Bevölkerung noch au gering und bie Arbeit au theuer ift.

Der ganze Betrag bes in ben Bereinigten Staaten gegenwärtig in einem Jahre produzirten Beines übersteigt 1000 Eimer nicht. Beintrauben sinden in großen Städten immer einen sehr guten Markt.

#### u. Die Seibenzucht.

Diese begann in Nordamerika schon zur Zeit der englischen Herrschaft, konnte aber niemals recht erstarken, schien oft ganz unstergehen zu wollen, und befindet sich noch heute auf einer niedrigen Stuse der Entwickelung. Bon Maulbeerbäumen wachsen einige Arten wild.\*) Die Staaten: Connecticut, Pennsylvanien und

<sup>\*)</sup> Morus rubra. Mx. — nigra. L. — parvifolia. Engelm. — Morus alba multicaulis von strauchsörmigem Wuchse stammt aus China, und sindet sich an vielen Orten zahlreich angepflanzt.

Massachusetts erzeugen bie meiste Seibe, boch ist bas ganze jähr- liche Erträgniß von roher Seibe nicht über 500 Zentner; baher bie starke Einsuhr von Seibenwaaren jährlich zu 15 Mill. Dollars nicht befremben barf. Diese Zisser begreift aber jene beträchtlichen Quantitäten von Seibenstoffen nicht, welche eingeschmuggelt werben.

## 38. Die Errichtung einer Farm.

Wie bereits mehrmals erwähnt worden, ist noch der größte Theil bes Landes innerhalb ber Bereinigten Staaten unbebaut: bei ber wachsenden Bevölkerung schreitet die Kultur des Bodens rasch vorwarts, und bas Urbarmachen und Bestebeln wuster Gegenben geht selbst noch in ben älteren öftlichen Staaten, um so mehr in ben neueren westlichen ohne Unterbrechung vor fich. In einer wuften Gegenb, fey es Prairie ober Balb, fich einen Bohnfit ju grunben und Landwirthschaft au treiben, ift ein so schwieriges, mit fo viel Anftrengung, Entbehrung und Gefahren mancher Art ungertrennlich verknüpftes Unternehmen, daß wohl der beduinenartige, mit allen baher bezüglichen Berhaltniffen vertraute Amerifaner in feiner Beise baffelbe burchzuführen vermag, nicht aber ber Antomm ling aus Europa, mag er sich auch noch so tlug und fraftig bun-Taufenbe ber Letteren haben beim Angriffe biefes Bertes entweber große Berlufte erlitten, ober ben Untergang gefunden, und nur selten Einer sein Ziel erreicht. Ein anderes ift es, wenn ber neue Rieberlaffungsplat nicht allzu weit von einer alteren Anfiebelung entfernt liegt, um von ba aus die neue Anlage bewerfstelligen zu können. In biesem letteren Kalle kann sogar ber Boben zurechtgemacht und bepflanzt werben, ohne bag ber Anfiedler ba wohnt, und wahrend bie Ernte heranwachft und reift, wirb erft bie Bohnung errichtet; die Ernte gibt bann fogleich bie wichtigften Lebensmittel, und ber Anfiedler ift geborgen. Um aber fo bequem und ficher verfahren zu konnen, muß er fich anfänglich burch Rauf ober Pachtung einen zeitweiligen Sig in ber Rachbarschaft erworben haben, wo er, wenn seine Gelbmittel nicht bedeutend find, etwas verbient, und zugleich von ba aus nebenbei seine neue Riebers lassung begründet.

Liegt ber Bunkt ber Rieberlaffung tief in ber Wilbnif, fo ift bie Errichtung eines Obbaches bas erfte und bringlichste Beschäft. bamit ber Anstebler mit feiner Familie, wenn auch nur nothburftig, gegen bas Ungemach ber Witterung verwahrt und gegen wilbe Thiere geschütt sen. Ein Blodhaus (log house), b. h. ein aus unbehauenen Stämmen aufgeschrotener Raften mit ber Deffnung für eine Thure, mit zwei Fenfterlochern, mit einem Dache von Baumrinden ober roh gespaltenen Schindeln, ohne Fußboben und Dede, ift bie erfte Refibeng bes fuhnen Borfampfere ber Rultur. Ruche ift einstweilen unter freiem Simmel, Die Berftellung bes Ramins, ber Thure und ber Fenster, fo wie bas Ausfüllen ber handbreiten Spalten in ben Wänden mit Lehm oder Moos wird bis jum Berbfte verschoben, benn bas Wichtigfte ift nun bas Urbarmachen und Bepflangen bes Bobens, bamit biefes Jahr noch eine Ernte erzielt werbe. Bo Stamme für ein Blodhaus nicht zu Bebote fiehen, werben Bretter aus ber Ferne zu einem Bretterhause herbeigeholt, ober schwache Pfahle aus bem Prairiegestrupp genommen, sentrecht in bie Erbe geschlagen und mit Lehm verstrichen; ein Rinden = ober Schilfbach wird barüber gelegt, bei Eintritt bes Binters ein Ramin aus hölzernen Knitteln, inwendig mit Lehm verschmiert, an einer Wand bes Huttchens aufgeschroten - und ein folches Gehaus muß auch fur ben falten Winter ber nörblichen Region genügen. Die innere Ausstattung eines folchen Sauses ift bem außeren Unsehen gang entsprechent. Der Tisch von etlichen gespaltenen Solzstüden, an welchen bie Art ben Sobel vertrat, ruht auf vier in bie Erbe geschlagenen Pfloden; bie Stuhle find furze Stude von Baumstämmen, wie bie Art fie ebenfalls für biefe Bestimmung aurichtete, die Bettstelle ift eben nur eine Stelle, wo bas Lager von . Schilf, Beu ober Moos seinen Raum einnimmt, worauf nicht felten reine Leintucher und gute Feberbetten liegen. Die elenben Sutten mit ihrer innern Ginrichtung erregen Mitleib für die Bewohner In Deutschland sucht man vergeblich eine menschliche Wohnung von folder Armfeligkeit, ber armfte Tagelohner wohnt ba fürftlich im Bergleich ju jenem einsamen, hartgeprüften Selbftverbannten. Solche Wohnungen find nicht etwa einzelne Ausnahmen ober Seltenheiten, man findet fie zu Taufenden nicht nur in ben westlichen, sonbern auch in ben öftlichen Staaten, im Guben wie im Norden, felbst an ben Ufern bes Missifippi und Dhio. Bem die erforderlichen Mittel jum Ankaufe einer schon eingerichteten Farm abgehen, wer nur fo viel Bermögen hat, um einige Acres muftes wohlseiles Land an fich zu bringen, einige Stude Bieh anguschaffen und fich mit seiner Familie nur fur etliche Donate mit Lebensmitteln zu verforgen - bem bleibt, um bald gur Selbstftandigfeit ju gelangen, nichts übrig, ale ein fo harter bebrangter Anfang. Erft nach etwa zwei Jahren, wenn bas beurbarte Land seine regelmäßigen Ernten trägt, und Alles gludlich geht, fann jur Erbauung eines befferen Wohnhauses geschritten werben, bas aber mit einem gewöhnlichen beutschen Bauernhause bei weitem nicht verglichen werben fann. In Unsehung ber Bohnung ift man in Amerika burchgangig, besonders auf bem Lande, fehr genügfam.

Es ift feine leichte Aufgabe, ein Stud Balb ober Brairie in ein tragbares Getreibefelb zu verwandeln. In Deutschland ift es freilich leicht und angenehm, einen erwachsenen Balb abzutreiben, weil man für bas Solz, felbft für bas Stocholz, ansehnliche Summen einstreichen fann, und ber von allem Beholz befreite fraftige Boben ber Bestellung teine betrachtlichen Schwierigfeiten mehr ent-Die Baume nach beutscher Art auszuroben, mare, gegen ftellt. abgesehen von ber vielen Baumen eigenthumlichen Beschaffenheit, daß fie meistens Pfahlwurzeln haben, welche sentrecht in die Tiefe bringen, schon barum unausführbar ober unpraftisch, weil bie bagu erforberliche Arbeit in ben meiften Fallen ben Werth bes Grundftudes überfteigen wurde. Wo ber Balb von schutterem Beftanbe ift, daß man mit bem Wagen in beliebiger Richtung hindurchfahren fann, ba werben bie Baume nur gegürtelt, b. h. man haut ringe um ben Stamm einen Streifen Rinbe weg, worauf fie verborren muffen; hierauf pflügt und bepflanzt man ben Boben, ohne fich um bie Baume zu befummern, welche nach etwa 7 Jahren fo murbe find, baß fie mit leichter Muhe entfernt werben tonnen. Wo aber auf bem Raume eines Acre an 1000 Baume von ungeheurer Dide

und einer Hohe von 70 bis 90 Fuß stehen, und bas Holz keinen Werth hat, ba gibt die Bertilgung des Waldes ein hartes Stud Arbeit, und die Bereitung der Pottasche ist die einzige Berwersthungsart desselben.

Die Rultur geht einem bichten Balbe auf folgende Art gu Leibe: Bor Allem werben faule Stämme und bas Unterholz befeis tigt und verbrannt, um Raum ju gewinnen. Sierauf fallt man bie mäßigen Stämme von 1 bis 2 Fuß Durchmeffer von folchen Baumarten, welche wegen ihrer leichten Spaltbarfeit und Dauerbaftigfeit gu Fence-Riegeln fich eignen, gertheilt fie in 10 Fuß lange Rloger, und ichafft fie bei Seite. Sierauf faut man bie großen Stamme über ungeheure Saufen gufammen; Diefe werben, sobald fie etwas getrodnet find, angezundet, aber es verbrennen nur bie ichwacheren Aeste und bas gang burre Solg; bie Stamme werben nun in 12 Fuß lange Rlober gertheilt, in Saufen gufammengerollt, wo fie trodnen, um bann ebenfalls verbrannt zu werben. Zwischen ben ftehengebliebenen Stoden hat man nun einen mit Afche gebungten Raum, ben man aber weniger mit bem Pfluge, fonbern mit ber Sade jur Aufnahme ber Saat auflodert. Mais gebeiht auf folch jugendlichem Acer am besten. Die Stode stehen nach Beschaffenheit bes Bobens und ber Baumart 7 bis 10 Jahre, wo fie bann mit leichter Dube mittelft verschiebener Maschinen ausgebrochen werben. Wo bas Solg Absat findet, wie an großen Gewäffern fur bie Dampfichifffahrt, ba braucht fich ber Unfiebler nicht zu übereilen, er spaltet bas Solz in Scheiter, bringt es ans Ufer und lebt recht aut von bem Erlos beffelben; bas Urbarmachen bes Bobens ift hier nur Rebenfache. Der Prairieboben wirb guerft von bem etwa vorhandenen fleinen Geftruppe gereinigt, bann mit bem Pfluge umgebrochen. Je nach ber Festigkeit bes Bobens und ber Pflanzenwurzeln werben babei 2 bis 4 Joch Ochsen vor ben Bflug gespannt. Man gahlt für bas erfte Umbrechen pro Acre 4 bis 6 Doll. Die Faulung ber Grasnarbe erfolgt im Guben fehr schnell, und ein im Februar umgebrochenes Felb wird im April nicht felten schon mit Mais bestellt.

Ift ber Boben geräumt und zur Aufnahme ber Saat vorbereitet, so muß die Einfriedigung beffelben bewerkftelligt werben,

Jebes Saatselb muß burch einen standhaften Zaun (sence) gegen bas Wild und die frei herumlausenden Hausthiere geschützt werden. Bon Holzarten, welche der Fäulniß lange widerstehen und sich leicht spalten lassen, werden mäßig dide Stämme in 10 Zuß lange Rlöber zertheilt, diese mittelst Art, Keil und Schlägel zerspalten, daß die Scheiter eine Stärke von 4 bis 6 Zoll behalten, diese heis sen Fence Riegel (rails). Ein guter Arbeiter sertigt durchschnittslich 100 Stück solcher Riegel in einem Tage. Unter den mancherslei Formen ist die sogenannte Wurm soder Zickzack sence die gesbräuchlichste, sie wird auf solgende Art construirt: Man legt die

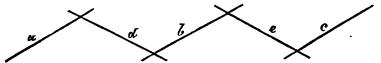

nntersten Riegel a b c in ber hier angebeuteten Richtung, auf biese bie aweite Lage de und so fort. Hat man mit 8 ober 9 Riegeln eine Bobe von 5 ober 6 Fuß erreicht, fo werben in ben Winkeln, wo bie Riegel über einander liegen, zwei andere Riegel, ber eine. in bem außeren, ber andere in bem inneren Wintel fo aufgestellt. bas sie auf dem Boden an 3 Rus von ter Fence entfernt stehen. wo fie ein wenig in die Erbe eingelaffen werben, oben über bem Schluffe ber liegenden Riegel aber einander freugen, und fo über jebem Schlusse weite Gabeln bilben, zwischen welche noch ein Rie gel, ber fogenannte Reiter (rider), eingelegt wirb. Diefer Reiter halt nicht nur die ftebenden Riegel fest, sondern gibt der gangen Fence eine solche Standhaftigkeit, daß weber Sturm noch hornvieh fie umzuwerfen vermögen. Jebe Fence muß wenigstens einen Eingang haben, baß mit Wagen aus = und eingefahren werben fann. Auf jeber Seite bes Einganges werben zwei Bfahle etwa 6 3oll von einander in die Erde befestigt, durch beibe so viel Löcher gebohrt und hölzerne Rägel burchgeschlagen, als Fence-Riegel übereinander liegen, beren Enben auf biefen Nageln ruben. Statt bes Thores werben schwache Stangen, so viel als horizontale Riegel über einander find, vorgeschoben, beren beibe Enben mit auf ben Rageln zwischen ben Pfahlen ruben.

Wo es an geeignetem spaltbarem Riegelholze fehlt, ba macht

man aus früppelhaftem ungespaltenem Gehölz eine sogenannte steshende Fonce. Die Riegel von etwa 7 Fuß Länge werden nach Art der Palissaden zwei Fuß tief in die Erde eingesenkt und sest gestampst. Diese Art kostet mehr Mühe, hat aber vor jener den Bortheil, daß sie dichter ist, und so auch kleinere Thiere abhält; serner braucht sie weniger Raum, und dietet den Unkrautpstanzen nicht so viele Asple, als wie die Zickzack-Fence in ihren Winkeln. Benn gar kein Holz vorhanden ist, muß man zur Erd-Fence seine Zustucht nehmen. Es wird ein über 2 Fuß tieser Graben gemacht und gegen das Feld aus der Erde ein Damm errichtet, zuweilen grädt man auch zwei solche Gräden, zwischen welchen der Erdbamm ausgeführt wird. Der Hauptsehler hierbei ist, daß der Damm leicht einrollt und öfterer Ausbesserung bedarf.

Wenn auch fur bas Solz zur Berftellung ber Fence selten etwas gezahlt wirb, fo verursacht biefelbe boch eine beträchtliche Auslage: 100 Stud Riegel foften an Arbeitelohn 1 Doll., öftere find fie aus bedeutender Ferne herbeizufahren, wie es gewöhnlich auf Brairieland ber Kall ift, und es mag für bas Bergufahren und Aufftellen berfelben ebenfalls 1 Doll. berechnet werben. Bur vollftanbigen Einfenzung eines Quabrates von 1 Acre Ausmaß werben 1600 Riegel erforbert im Gelbbetrage von 32 Doll. förmiges Felbstud von 4 Acres wurde man mit 3200 Riegeln umfenzen für 64 Doll., ber Betrag für 1 Acre stellt sich auf 16 Doll., Eine Quabratfläche von 16 Acres kann mit 6400 R. umzäunt werben, und es kommt bie gange Umgaunung nur auf 128 Doll., für 1 Acre auf 8 Doll. ju fiehen. Eine Kreisfläche wurde fich zwar mit der fürzesten Fence einschließen lassen, aber diese Form fo wie bie eines Bolygons ift sowohl wegen ber Berainung als wegen der Bearbeitung bes Felbes nicht fo brauchbar. brat ober ein bemfelben nahekommenbes Rechteck find die gunftigsten Kormen für ein Keld, um nicht eine zu lange Fonce-Linie zu brauchen. Ift aber bas Grundstück sehr schmal und lang, so kann es leicht eine boppelt so lange Fence erforbern. Je größer bas einzufenzende Grundftud ift, besto wohlfeiler wird die Fence fur jeben einzelnen Acre. Wo mehrere Nachbaren ihre beisammen lie= genden Aeder mit einer gemeinschaftlichen Fence umfassen, wie bie

beutschen Anstebler von Castel am Llano in Teras, ba wird ein beträchtliches Ersparniß erzielt. Bei sehr unebenen Grundstüden, wo die Fence über Berg und Thal geführt werden muß, empfiehlt sich die stehende Fence aus leicht zu erachtenden Gründen.

Die unerläßlich nothwendige Einsenzung ber Felder in Rordsamerika ist ein großer lebelstand, und verursacht ungeheure Kosten. Man rechnet die sammtlichen Fencen im Staate Bennsylvanien, und gewiß nicht zu hoch, auf 100 Mill. Doll., und die jährlich nothwendigen Reparaturen berselben auf 10 Mill. Doll.

Bei ber immer fortschreitenden Kultivirung des wüsten Bodens sind die immer mehr und mehr verschwindenden Wälder nicht im Stande, die ungeheure Holzmasse für die Fencen und ihre Untershaltung zu liesern, es sehlt schon jest an manchen Orten sehr dars an. Daher wäre es hohe Zeit, auf lebendige Einfriedigungen zu benken, und vielleicht ein einträgliches Unternehmen, in holzärmeren Gegenden sich auf die Zucht grüner Heden zu verlegen. Der hierzu unübertrefsliche Weißdorn (Crataegus Oxyacantha. L.) würde in Amerika wahrscheinlich eben so gut wie in Europa gedeihen.

Das Kultiviren und Einfenzen ber Aeder und in vielen Gegenden auch der Wiesen von Nordamerika verdient von Denjenigen wohl ins Auge gesaßt zu werden, welche, von der dortigen Bohlseilheit des Bodens angelodt, mit unausgiebigen Mitteln versehen, dort durch Landwirthschaft ihr Glud machen wollen.

## 39. Preis und Erträgniß bes Bobens.

Es gibt in ben Bereinigten Staaten sehr viel an und für sich zu landwirthschaftlichen Zwecken ganz unbrauchbaren Boben, ber für immer werthlos bleiben wird. Unersahrene, welche sich durch Zeugnisse und lügenhafte Berichte zum Ankause von Land bewegen ließen, das sie nicht gesehen hatten, sanden sich schon oft sehr unangenehm überrascht, wenn sie bei der ersten Besichtigung Thalschluchten mit senkrechten Felswänden, chaotisch über einander geworsene Steinmassen oder windige kalte unfruchtbare Hochebenen fanden, die Riemand als Geschenk annehmen möchte. Auch sind

in vielen Gegenden ansehnliche Landstreden, welche in hinficht ihrer objektiven Beschaffenheit fast nichts zu wunschen übrig laffen: fie haben ben fruchtbarften Boben, foftliches Baffer, vortreffliches bolg, oft noch eine Lage, die man in Amerika gesund nennt und bennoch ift bas Land trop biefen herrlichen Gigenschaften für die Gegenwart unbrauchbar, benn es hat keine Wege zu irgend einem Markte für bie barauf erzeugten Brobutte. In Deutschland, wo man burch Jahrhunderte an Strafen und Wegen, an Bruden und Stegen gebeffert und gebaut hat, fann man fich freilich feinen Begriff von bem Mangel an Berbindungsmitteln machen, welcher in Amerika fo häufig obwaltet, und nur burch bie Thatigkeit einer gahlreichen Bevolferung, aber nicht einiger Unfiebler behoben wer-Auf manchem Plate könnte ber Erzeuger bie ichonften Rörnerfrüchte verschenken, Niemand wird fie holen, weil ber Transport berselben auf eine Entfernung von wenigen Stunden schon ben Berth berfelben überfteigt.

Ein tragbarer und einträglicher Boben hat auch in Norbamerita seinen Werth, er mag noch wust ober urbar fenn. Im Allgemeinen ift ber Bobenpreis in ben öftlichen Staaten hoher als in ben westlichen. In ber Nähe großer Städte, an Gisenbahnen und Kanalen hat er bereits einen fehr hohen Breis erftiegen. Bei Rew Orleans, Cincinnati, Pittsburg und New York wirb 1 Acre mit 500 bis 1000 Doll., bei St. Louis, brei Meilen von ber Stabt, mit 300 bis 400 Doll. bezahlt. Bei eingerichteten Farmen in einer bewohnten und mit Straßen nothbürftig versehenen Gegend ber älteren Staaten kauft man ben Acre mit 10 bis 40 Doll., im Westen mit 6 bis 15 Doll. Buften Boben, sowohl Walb als Brairie, bekommt man pro Acre an vielen Orten um 2 Doll., und unweit bavon unter befferen Berhaltniffen gelegen fostet er 5 bis 30 Doll. In Teras verkauft man wuftes Land pro Acre ju 2 bis 5 Doll. Man fieht hieraus, baß fich über Bobenpreise im Augemeinen nichts Bestimmtes angeben läßt, und bag hierbei Aues auf Dertlichkeit und Umftande ankomme. Der Preis ift zwar veranderlich, aber bas schnelle Steigen beffelben, von bem fo oft berichtet wird, findet nur auf einzelnen Bunften Statt, auf anberen geht er auch nicht felten gurud. Der Frembe, mag er viel ober wenig Gelbmittel besiten, thut immer besser, sich eine kleine, schon eingerichtete Wirthschaft (farm) zu kausen, die er allenfalls wieder ohne bedeutenden Verlust an den Mann bringen kann. Wüstes Land mag, gegen beurdartes gehalten, sehr wohlseil erscheinen, ehe aber der Besiter den ersten Vissen Brot von demselben zum Munde bringt, wird es noch theurer geworden seyn. Wer zum Ankause einer kleinen Farm die Mittel nicht hat, mag eine in Pacht nehmen, von der er die Hälfte oder ein Drittel der Ernte an den Eigensthümer abgibt, oder durch Handarbeit, die gut bezahlt wird, sich so viel verdienen, als er zum Ankause benöthiget. Wer den größsten Theil seines Baarvermögens auf den Ankaus von viel wüsten Grund verwendet, der wird es balb bereuen.

Trop ber gegenwärtigen größeren Fruchtbarkeit bes Bobens ift ber Reinertrag ber Landwirthschaft in ben Bereinigten Staaten nicht höher ale in Deutschland, in vielen Begenben weit geringer; bas wird Manchem befrembend flingen. 3m Staate Rem Dorf verzinset fich bas in Landwirthschaft angelegte Rapital am höchsten, und zwar mit 5 Prozent, in Bennsplvanien mit 4, in Obio und Rentucty mit 3, in Indiana, Illinois und Missouri mit 2, in . Wisconfin mit 1 Prozent! Es ift baber nicht wohl möglich, burch Landwirthschaft in Nordamerika schnell reich zu werden, ja nicht einmal leicht, felbft bei Thatigfeit und Genügsamkeit fein gutes Fortkommen ju finden. Lebensmittel für fich und feine Kamilie: Brot, Fleisch, Gemuse, auch wohl Obst erzeugt ber nordamerikanische Landwirth leicht in genügender Quantität und Qualität, aber für feine Produtte Geld zu lofen, ift eine oft fehr schwierige Aufgabe, besonders ba, wo der Boben am fruchtbarften und wohlfeilften ift. Die freie Biehaucht auf ben Prairien von Texas mit gureichenben Mitteln, mit gehöriger Sachkenntniß und Sorgfalt in geeigneter Gegend betrieben, erschien mir als eine ber lohnenbsten landwirthschaftlichen Unternehmungen. Wenigstens haben mehrere beutsche und ameritanische Landwirthe in ben von ber Seefufte entferntern westlichen Gegenden bieses Landes mit ber Rindviehzucht ein aufriebenftellenbes Resultat erftrebt.

## 40. Erwerbung des Grundbesites.

Wenn in Deutschland Jemand eine Realität kaufen will, so genügt ein Blick in die betreffenden Grundbücher, um die sichere Neberzeugung zu erlangen, daß er durch einen gehörigen legalen Rauffontrakt und durch die Bezahlung der Raufsumme in den unsbestreitbaren Besitz berselben trete. In den Bereinigten Staaten ift dieses anders, und jene beruhigende Ueberzeugung ist in den meisten Fällen schwer und mit großen Kosten, häusig auch gar nicht zu ermitteln.

Die Centralregierung ber Bereinigten Staaten fam nach und nach in ben Besit von vielen unbewohnten und unbebauten ganbe= reien, welche ihr von ben einzelnen Staaten freiwillig abgetreten wurden, ober ihr von ben Indianern burch Rauf und Eroberung aufielen; fie heißen Congregland, und werben nach ber Bermeffung ju 640, 320, 160, 80 und 40 Acres jur öffentlichen Berfteigerung ausgeschrieben. Bas im Bege ber Berfteigerung nicht abgeht, kann bei bem Landamte (land-office), beren es in jebem Staate, wo noch Congressland zu verkaufen ift, einige gibt, zu bem Preise von 11/4 Doll. pr. Acre erfauft werden. hat man bei ber öffentlichen Berfteigerung ein Stud Landes erftanben, ober fur ben Betrag von 11/4 Doll. pr. Acre nach berfelben erkauft, bas Gelb bafür erlegt, so erhalt man nach einigen Monaten von bem Oberlandamte (General land-office) eine Urkunde ausgestellt, welche in bie Bucher bes County, in welchem bas erkaufte Land liegt, ge= hörig eingetragen werben muß. Die Solbaten erhalten zuweilen für geleistete Kriegsbienste bei ihrem Austritte als Belohnung eine Anweisung auf ein Stud Congressland, welches fie fich felbst einantworten laffen, ober auch ihren Anspruch mit ber Unweisung berkaufsweise an Andere abtreten konnen. Der Räufer eines solchen Anrechtes sucht sich unter ben noch unverkauften Congreglandereien ein Stud von bem in ber Anweifung bestimmten Flacheninhalte aus, läßt es fich im Landamte einantworten, und erhalt barüber, wie beim Raufe, eine Urfunbe.

Auch bie Regierungen einzelner Staaten haben noch ver- faufliches Land, welches fie an Anfiebler verkaufen ober ichenken,

und hierüber bem Kaufer ober Beschenkten eine Urfunde austellen.

Das Eigenthumsrecht eines sowohl von ber Centrals als von ber Regierung eines einzelnen Staates im Wege bes Raufes obn ber Schenfung urfundlich überkommenen Landes kann rechtlich nicht angefochten werben; ob aber ber Eigenthumer in ben ungeftorten Besit besselben gelange, ift zuweilen noch fraglich. Auf bem noch unvermeffenen Congresslande laffen fich zuweilen Unfiedler nieber, bauen fich ba ein Blodhaus, machen einiges Land urbar und treiben Biehzucht, was Jedem unverwehrt ift. Kommt bas von einem Solchen (squatter) eingenommene Land jum Berfaufe, und er will es fäuflich an sich bringen, so hat er barauf ein Jahr lang für ben Preis von 11/4 Doll. gesetzlich bas Borkauferecht. aber, gleichviel aus welchem Grunde, fein Borfauferecht in ber anberaumten Frift bis jum Berfteigerungstage nicht geltend gemacht, und er will ben Plat nicht verlaffen, fo hat ber rechtmäßige Eigenthumer, wenn er fich mit ihm nicht vergleichen kann, immerhin einen harten Stand; benn bei einem Squatter bes Weftens ift bie rifle (Buchse) gar oft bie ultima ratio.

Wenn ein Grundbesitzer verfaumt, burch 2, in einigen Staaten burch 3 Jahre bie Landtare (Steuer) ju entrichten, so verwirft a baburch fein Eigenthumsrecht, und ber Grund fällt an ben Staat jurud, ber ihn bann öffentlich verfteigern läßt. Der Ausrufspreis ift ber Betrag ber rudftanbigen Steuer, mare biefer auch noch fo Bietet Jemand biesen Betrag, und es überbietet ihn Rie mand, so wird er ihm zugeschlagen, und er kann, wenn ber saumselige Eigenthümer nicht vorhanden ist, ober es ihm nicht wehrt, bie Realität in Besit nehmen. Kommt er aber in ber gesetlichen Frist (bie in einigen Staaten auf 1, in anbern auf 2 Jahre festgesett ift), gablt bem Erfteber ben Erftehungspreis fammt Binfen, und entschäbiget ihn für die während bem gemachten Berbefferungen, bie burch Zeugen bewiesen werben muffen: so ift er wieber ber rechtmäßige Eigenthumer wie guvor, und ber Erfteber muß weichen. Ift aber bie anberaumte Frist verftrichen, ohne daß ber Gigenthumer bie genannten Bedingungen erfüllte, so ift ber Ersteher an seine Stelle getreten; und so ist Mancher schon für einen sehr geringen Betrag zu einem fehr beträchtlichen und werthvollen Grundbefige ge- langt.

Bei bem Kaufe einer Realität von Privatpersonen ift zu erforfden, ob ber Bertaufer ber rechtmäßige Befiger berfelben fen, was häufig fo schwierig ift, bag nur ber toftspielige Beiftand eines geschidten Abvotaten einige Beruhigung gewähren fann. Es ift fcon vorgetommen, bag Jemand ein Stud Land von brei verschiebenen Berfonen, beren jebe fich fur ben rechtmäßigen Gigenthumer ausgab, und burch allerhand Beweise ihr ausschließliches Gigenthumerecht zu erharten wußte, gefauft hat, um nicht in Schwierigteiten und Prozesse verwickelt zu werben. Wo fich ber Besittitel auf eine von ber Staats = ober Bunbesregierung erfloffene Ilrfunde aurudführen läßt, ba ift freilich feine Schwierigfeit vorhanden; aber bas ift boch nur felten ber Fall, und bie auf spanische, frangofische und englische Freibriefe, Belehnungen, Kontrafte u. f. w. fich ftugenben Unsprude auf Grundbesite find fo verworren, bag bamit selten aufe Reine zu kommen ift. Von Saus- und tovographischen Bahlen war nie die Rebe. Selbst die Einsicht in die unvollständigen Grundund Sypothefenbucher alterer Zeit ift bei ber oft veranberten Gintheilung ber Staaten in Countys außerft fcmvierig, und schwer ju erfahren, bei welchem County = Gericht eine fragliche Urfunde sich eingetragen finde. 2m meiften Confusion ber Besitztitel herricht in Rentudy, Birginien, Georgien, Texas und anderen. In neuerer Beit haben bie Legislaturen einiger Staaten burch Berjahrungs= gesete ber bobenlosen Verwirrung abzuhelfen gesucht, nach welchen ein brei - ober vierfahriger ungeftorter Befit bas Gigenthumerecht begrünbet.

Der Umstand, daß in den meisten Staaten der Union die Frau bes Eigenthümers Miteigenthümerin seines beweglichen und unsbeweglichen Vermögens ist, wenn sie auch vor der Verehlichung gar nichts besaß, erschwert und verwickelt die Uebertragung des Eigenthumsrechtes in hohem Grade. Wer nur vom Manne und nicht zugleich von dessen Frau eine Liegenschaft kauft, der wird nur Eigenthümer von der Hälfte berselben.

Bei ber Abfaffung einer Raufs = und Bertaufdurfunde find fo viele Borfichtsmaßregeln zu beobachten, um ben Raufer vor un-

angenehmen Berwidelungen, Prozessen und Verlusten zu bewahren, baß nur ein anerkannt rechtlicher und geschickter Anwalt Beruhigung gewähren kann. Alle Urkunden werden in englischer Sprache verfaßt, und babei der Sinn in pedantische Formeln und in terminologischen Firlesanz so eingehüllt, daß nur ein Abvokat ihn herauszusinden vermag.

Große Gefahr broht enblich bem Lanbfaufe von Seite ber Lanbspekulanten, welche große Ländereien für sehr geringe Preise an sich gebracht haben, und dieselben nun für hohes Geld wieder an den Mann zu bringen suchen, und dieses auch mit unübertresselicher Schlauheit, Gewandtheit und Gewissenlosigkeit auszusühren wissen. Diese Legion von Gaunern umstricken und prellen und erfahrene Einwanderer oft auf die empörendste Weise. Durch salsche, lügenhafte Beschreibungen, Zeugnisse und Karten, welche sie durch ihre Agenten zu verbreiten wissen, verlocken sie immer noch sehr Biele, ihnen Land abzukaufen, was entweder gar nicht eristirt, ober undrauchbar und werthlos ist. Selbst in europäischen Seestädten haben sie ihre Schlingen ausgestellt, und leider nicht fruchtlos.

## 41. Lebensverhältniß des nordamerifanischen Landwirthes.

Der sübliche Pflanzer (planter), welcher mit seinen Staven Juder und Baumwolle baut, spielt den Cavalier, halt sich von körperlicher Arbeit möglichst fern, umreitet östers seine Felder, säht in der Kutsche nach der Stadt, versaumt kein Pserderennen, vertreibt sich die übrige Zeit mit Jagd und Lekture, oder lauscht dem Pianospiel seiner sein erzogenen Tochter — er lebt behaglich, wie ein deutscher Goelmann, dis auf die bescheidenere Wohnung. Aber Baumwolle werklich gesunken, und viele Plantagen sind ties verschuldet.

Der arbeitsame Farmer ber mittleren und nördlichen Staaten pflanzt auf kleinerem Besithume Mais, Tabak, Weizen, Haber, Kartoffeln u. s. w., meist bei beschränkter ober vernachlässigeter Biehzucht. Seine Wohnung ist mehr für ben heißen Sommer

als ben falten Winter berechnet, bie Wirthschaftsgebäube kaum fur Rothburft genügenb. Er läßt fich's fauer werben bei harter Arbeit im heißen Sommer, und auch im Winter ift fein Leben einsam und reiglos; er wartet mit Verlangen auf die Ankunft ber unentbehrlichen Zeitungeblätter. Die Deutschen sorgen wo möglich fur eine beffere Wohnung, find im Felbe eben fo emfig, verschönern ihren Bohnsit eifriger mit Obstbäumen und Garten, entbehren leichter Lefture als Gefellichaft; aber ein bluhenber Wohlstand ift auch bei ihnen nur felten erfichtlich. In einer wohlgewählten gunftigen Lage geichnet fich hie und ba eine umfangreiche Farm eines Umerikaners aus, ber mit einem ansehnlichen Betriebsfavitale und rationellerem Borgange seine Wirthschaft in blühenden Stand gebracht hat. Da findet man Schaf= und Rinderheerden von bestimmter Race, aute Bferbe und im Winter geregelte Stallfütterung; bie Farm hat Aehnlichkeit mit einer beutschen Meierei bis auf bie viel bescheibeneren Bohn- und Wirthschaftsgebäube. Die Jagb gewährt ben Farmern biefer Region nur mehr auf einzelnen Bunften Ruten und Bergnügen.

In ben nordwestlichen Staaten fampfen bie Anstebler noch allgemein mit ben harten Anfängen ber Landeskultur; schwere Arbeit, Entbehrung und drudender Geldmangel ist ihr Loos, bem sich nur Einzelne hie und da ein wenig entwunden haben.

Der südwestliche Prairie-Farmer, welcher nördlich von ber ungesunden Zuder- und Baumwollregion von Teras nur Mais pflanzet, aber die Viehzucht als Hauptzweig der Landwirthschaft betreibt, empfindet weniger den Druck des heißen Sommers, da er sein Maisseld im Frühlinge bestellt und die Frucht im Herbste erntet. Die Obsorge für sein Vieh ist weder im Sommer noch im Winter mit großer Anstrengung verbunden. Wer aber als Solcher zur Arbeit dennoch fremder Hände bedarf, die Entbehrungen eines einssamen und einsörmigen Lebens nicht wohl ertragen kann, der wird weder sein Fortsommen sinden, noch troß der freien Jagd diese Lebensweise liebgewinnen.

## 42. Gemeine Handarbeit.

Die Sandarbeit hat in Nordamerita einen so hohen Breis, baß ber gemeine Sandarbeiter (Taglohner) fich in einer ungleich befferen Lage befindet, als ein Farmer, ber aus Mangel an bem erforderlichen Betriebskapitale seine Landwirthschaft nicht in gehörigen Schwung zu bringen vermag. Gin fahiger Arbeiter tann von bem Ertrage feiner Arbeit nicht nur fich und feine Familie anftandig ernahren, fonbern unter gunftigen Berhaltniffen noch etwas erubrigen. Drudende Nahrungsforgen und Noth können bei ihm nur in Folge von Ungludefällen, Rrantheiten und bergleichen eintreten. Die wichtigften Nahrungsmittel, Brot und Fleisch, find fo billig, bag jeber fähige und thatige Arbeiter eine gesunde und fraftige Roft genießen fann, und nicht Urfache hat, migvergnügt auf ben etwas beffer besetten Tisch bes Beguterten zu sehen. Bei ber allgemeinen personlichen Gleichheit gewinnen ebenfalls die Arbeitenden und Dienenben, ba fie nicht als Untergebene, sondern nur als Gehilfen ber Arbeitund Dienstgeber angesehen werden. Der Arbeits = und Dienstlohn ift bei weitem nicht überall gleich, und richtet fich sehr nach perfonlicher Beschaffenheit und Lofalverhaltniffen.

Der Gehilse eines Farmers (Knecht) erhält in der Regel nebst Kost, Wohnung und Reinigung seiner Wäsche monatlich 8 bis 10 Doll., ein Arbeiter in der Erntezeit täglich 1 Doll. mit oder ohne Kost, außer der Erntezeit aber etwas weniger. Ein Fuhrsnecht (teamser) während der Reise täglich 1/2 bis 3/4 Doll. Arbeiter an Kanälen, Eisenbahnen und anderen großen Bauten bekommen täglich 1 Doll. ohne Kost. Der Dienstlohn einer Magd beträgt pr. Monat 6 bis 8 Doll., in größeren Städten aber, sobald sie als Köchin dienen kann, 10 bis 12 Doll. Rebengeschenke an Dienstboten oder sogenannte Trinkgelder sind in Amerika nicht üblich.

Hieraus geht hervor, daß der Stand der gemeinen Arbeiter in den Vereinigten Staaten viel gunftiger als in Deutschland, und daß es Denjenigen, welche hier mit dem geringen Arbeitslohne sich und ihre Familien nur mit Kummer und Noth durchbringen, nicht zu verargen sey, wenn sie den Wunsch hegen, dorthin zu kommen; was leider nur Wenigen dieser Kategorie möglich ist. Es durfen

hier aber auch die Uebelstände nicht verschwiegen werben, welche bas Loos ber Arbeiter auch dort erschweren und verbittern:

Die Arbeit, besonders im Freien, fällt unter ben klimatischen Einflüssen Amerikas schwerer, wirkt ermattender und gefährdet bie Gesundheit mehr als in Deutschland.

Der Arbeiter muß in Amerika für ben weit höheren Lohn auch mehr Arbeit leisten, besonders wird zur Erntezeit in den mittleren und nördlichen Staaten sehr viel verlangt, und das Erkranken gerade in der verdienstvollsten Zeit ist keine Seltenheit, und trifft meistens die Eingewanderten, bevor sie sich einigermaßen acclismatistren.

Auf Bewahrung bes Lebens und ber Gesundheit wird in Amerika überhaupt sehr wenig geachtet, und die Arbeitgeber wenden nicht die geringste Sorgsalt an, das Leben und die Gesundheit ihrer Arsbeiter vor Gesahr zu schützen. In Bergwerken und Steinbrüchen, beim Brunnenmachen, in Thongruben und Ziegelhütten, bei Kanalund Eisenbahnbauten, so wie durch schlechte Gerüste beim Häusersbau in größeren Städten macht man sich einer rücksichtslosen und schrecklichen Fahrlässigkeit schuldig, daher Unglücksfälle an der Tagessordnung sind, und Arbeiter sehr häusig Leben ober Gesundheit einbüßen.

Bei den großen Bauunternehmungen tritt für deutsche Arbeiter der bedenkliche Umstand ein, daß sie mit den eingewanderten Ir- ländern in Berührung kommen, welche sich gegen sie feindselig und gehässig zeigen, bei Thätlichkeiten durch die Mehrzahl, bei den Aufsehern und vor Gericht durch ihre Landessprache jederzeit im entsschiedenen Vortheile sind; es fehlt da nicht an sehr blutigen Aufstritten.

In Nordamerika, besonders in den nördlichen und mittleren Staaten, ist auch nicht immer hinreichend Arbeit zu sinden. Der Farmer dingt seine Arbeiter nur für einige Sommermonate, weil er ihrer im Winter nicht bedarf, Bauunternehmungen ruhen in dieser Zeit ebenfalls, und die Fabriken sind mit Arbeitskräften zureischend versehen. In der Rähe der Landungsplätze, wo der Zudrang arbeitsuchender Einwanderer am stärksten ist, sehlt es nicht nur an Arbeit, sondern der Lohn ist auch so herabgedrückt, daß man knapp

babei leben kann, und jur Beiterreise ins Innere fehlen gewöhnlich bie Mittel.

Wenn gleich trot ber immer wachsenben Einwanderung aus Europa eine Entwerthung ber Arbeit, wie sie zeitweilig in Deutsch- land eintritt, in Rordamerika noch für lange Zeit nicht zu erwarten steht: so wird durch das allmählige Sinken der Arbeitslöhne und das Steigen des Bodenwerthes dem Unbemittelten es nach und nach schwerer werden, sich ein Besitzthum zu erwerben und zur Selbstständigkeit zu gelangen.

Für beutsche Mädchen sind die Aussichten in Nordamerika uns zweifelhaft am gunstigsten, sie finden nicht nur im Dienste sogleich ein gutes Unterkommen, sondern auch bald Gelegenheit zum Seisrathen, vorausgeset, daß sie die erforderlichen Eigenschaften besitzen, und vornehmlich in gesellschaftlicher Beziehung sich einer gesziemenden Einschränkung unterziehen wollen.

## 43. Sandwerke.

Man irrt fehr, wenn man glaubt, baß bie Amerikaner in ben Bereinigten Staaten in hinsicht ber Gewerbe ben Europäern nache ftanben; fie find vielmehr letteren in ben meiften Bewerben, bie nicht höhere Luxusartifel erzeugen, bebeutenb vorangeschritten. Den amerikanischen Sandwerker hat ber nationale Erfindungsgeift in Berbindung mit bem rastlosen Streben nach Erwerb vorwarts gebracht. Er hängt nicht am Hergebrachten, hält nichts für vollkommen, sondern trachtet an Allem noch zu verbeffern, überall bie Arbeit zu erleichtern, die Anstrengung zu vermindern, leichter und schneller jum Ziele ju fommen. Die vortrefflichen Berfzeuge, Die vielen zweckmäßigen Maschinen liefern bierfür ben vollgiltigften Be-Ehe ber beutsche Zimmermann mittelft Art und Deißel burch ungählige Schläge ein Zapfenloch in ben Zimmerstamm vertieft, hat ber amerikanische wenigstens brei berfelben fertig. einfache Maschine hierzu ift ein Schnedenbohrer mit einer Schraube an ber Spige, welcher nicht unmittelbar mit ber hand, sonbern mittelft Aurbel und Trieb spielend gebreht wird; bamit bohrt er

zwei ober mehrere cylinderförmige Löcher neben einander, und einige leichte Meißelstöße genugen, bie Banbe bes Loches abzuglätten. In ben meisten Gegenden Deutschlands sind bie Brettmublen noch auf bemfelben Standpunkte wie vor Jahrhunderten, man zertheilt bie Klöger in Bretter von fehr ungleicher Dicke, an einem Ende schwach, am andern ftart. Sollen Zimmerleute baraus einen Fußboben ober etwas bergleichen machen, so rutschen sie wohl eine Stunde auf einem herum, ehe sie mit bem Sobel bie rauhe Oberfläche ein wenig ebnen, und bei jedem Brett wiederholen fie mit ber Rauhbank und ben Spindern ein fehr langweiliges Spiel, bevor fie eine Angahl berfelben babin bringen, baß fie fich mit Gewalt in eine ebene Fläche zwingen laffen, die dann noch mancher Nach= befferung bedarf. Auf einer vollständigen amerikanischen Sägmühle, welche entweder mit Waffer ober Dampf getrieben wird, theilt man einen Rlot in Bretter, glattet und nuthet Diefelben mit einer Braeifion, bag jebe Radhilfe entbehrlich ift, in einem Zeitraume, ber zwei Zimmerleuten faum genügt, ein Brett auf beiben Seiten glatt au hobeln. Auch Schindeln und Faßbauben werben auf Maschinen Eine Schindelmaschine liefert bei vollständiger Bebiegeschnitten. nung täglich 20,000 Stud. Bum lleberlaben bes Getreibes in ben Seehafen aus ben Booten in bas Sanbeloschiff so wie auch in ben Mühlen bedient man sich einer Maschine, welche in einem ununterbrochenen Strome in ber Stunde 2000 Bushel überträgt, und jederzeit Die Menge bes bereits übertragenen Getreibes anzeigt. Daß man in schwach bevölkerten Gegenden, wo bie Rultur erft im Entstehen ift, solche Fortschritte nicht suchen barf, ift fehr begreiflich, ba muß man sich muhseliger als anderswo behelfen, man trifft fogar Stellen an, wo man mit ber Sanbfage Bretter ichneiben muß.

Der Amerikaner ist ein geschiedter und fleißiger Handwerker, und arbeitet ohne Aufsicht gleich emsig, sei es im Kontrakte ober im Tagelohne. Die Leichtfertigkeit im gemeinen Bauwesen fällt dem Handwerker nicht zur Last; er baut eben so lieb
solid und dauerhaft, wenn man das gehörige Material dazu liefert
und ihn bezahlt; er kann nicht dafür, wenn ein Haus vor seiner Bollendung einstürzt, weil der Bauherr weder festen Grund legen ließ, noch für taugliches und hinreichenbes Material forgte, aber es in brei Wochen fertig haben wollte.

Bei ber unbeschränkten Gewerbsfreiheit kann Jebersmann ein Gewerbe betreiben, welches ihm beliebt, und von einem zum andern übergehen, so oft es ihm gefällt, wenn er dabei seine Rechnung zu sinden meint. Der Handwerkslehrling bezahlt kein Lehrgeld, er bekommt vielmehr während der sehr kurz bemessesnen Lehrzeit je nach seinen Leistungen einen Lohn, und hat die harte Behandlung von Meister und Gesellen, wie in Deutschland üblich, nicht zu ertragen. Zu Wandersahren hat man in Amerika keine Zeit. Bon Meisterberechtigung und Allem, was zum Zunftwesen gehört, ist keine Spur zu sinden. Ein großer Theil der gewöhnlichen Handwerkserzeugnisse wird in großen Werkstätten und Fabriken versertigt und damit Handel getrieben.

Die Arbeit ber Handwerfer hat chenfalls einen viel höheren Preis als in Deutschland, boch ist berselbe nach Zeit- und Orts- verhältnissen und nach Maßgabe ber Produktion verschieden. Der tägliche Berdienst für Tischler, Wagener, Schmiede, Zimmer- leute, Maurer, Sattler, Schneider, Müller halt sich zwischen 1 und 2 Doll.

Deutsche Prosessionisten, welche nach Nordamerika auswandern wollen, um ihre Arbeit dort besser zu verwerthen, mögen sich auf eine kleine Lehrzeit gesaßt halten, um ihre Leistungen den dortigen Berhältnissen, Bedürsnissen und Bünschen anzupassen, was Jenen, die bereits im Alter vorgerückt sind, schwer wird. Handwerker, welche nicht in großen Wertstätten und Fabriken arbeiten wollen, sondern es vorziehen, ihr Gewerbe selbstständig zu betreiben, thun nicht gut, unverehlicht auszuwandern, weil es dort schwerer hält, eine Gattin nach Wunsche zu sinden, jede fremde Dienstleistung theuer ist, und die Verrichtung häuslicher Arbeiten durch eigene Hände zu viel der theuren Zeit in Anspruch nimmt.

# 44. Manufakturen und Fabriken.

Man hegte ober simulirte lange ben Irrthum, daß Rorbamerika nur auf Acerbau und Biehaucht seinen materiellen Wohlstand grunben könne, in Manusakuren und Handel aber nie Erhebliches zu leisten berusen ser. Da bieser Irrthum bereits handgreislich widerslegt ift, sindet man nun bie Bedingungen für sein industrielles und kommerzielles Gedeihen alle in hobem Grade vorhanden. Die physsische Beschaffenheit bes Landes weist unverkenndar darauf hin, daß die Bereinigten Staaten, besonders die mittleren und nördlichen, zu dem Betriebe ber wichtigsten Industriezweige vortrefflich geeignet sind. Die günstigste Lage sur den Welthandel, die unerschöpslichen Wasserträfte, Kohlen und Eisen in unübertrossener Menge und Gute, der für den Andau der Baumwolle ganz geeignete Boden von ungeheurer Ausbehnung — das sind Elemente, welche der zum tüchtigen Ranusakturisten sattsam begabte Rordamerikaner erkannte, und nicht lange unbenüht lassen konnte.

Wenn man bedenft, daß Rordamerika seine Industrie seit der Continentalsperre Rapoleons erst begonnen hat, während die Engslands schon blühte, dessen Bolk allezeit zum Berderben jedes frems den Industriekeimes, durch dessen Entwickelung es Eintrag zu leiden fürchtet, seine weltbekannte ausopsernde Intrigue versucht: so muß man die raschen Fortschritte des nordamerikanischen Manusakturdestriebes vom Anfange die zum gegenwärtigen Standpunkte dillig beswundern — mit einem Anlagskapital von 600 Mill. Doll. liefert Rordamerika bereits für 1000 Mill. Doll. Fabrikate — und es scheint, daß England mit seinem riesigen Unterdrückungssystem gegen Deutschland glücklicher und erfolgreicher wirke, als gegen den westslichen Rebenduhler, dem obendrein Deutschland und England durch die zahlreiche Auswanderung das einzige Hinderniß der theuren Arsbeit aus dem Wege räumen helfen.

Im glanzenbsten Ausschwunge ist die Baumwollindustrie begriffen. Bon seiner durchschnittlichen jährlichen Baumwollernte pr. 2,500,000 Ballen (à 400 Pfund) werden in Nordamerika 650,000 B. auf 3,250,000 Spindeln versponnen, und die daraus erzeugten Fabrikate betragen im Werthe 62,100,000 Doll. Aus England werden annoch für 19½ Mill. Doll. Baumwollwaaren importirt, jenen ansehnlichen über die canadische Grenze eingesschwuggelten Betrag aber nicht mit eingerechnet. Rohe Baumwolle kauft England von Nordamerika für 50 Mill. Doll. Die inlänse

bische Baumwollindustrie genießt eines Schutzolles von 25 Prozent bes Werthes dießfälliger Importe, welcher aber bei ber niedrigen Fatirung der englischen Importe, die noch weit unter ihrem Schleuberpreise bleibt, viel von seiner fcugenden Kraft verliert.

Die großgrtigften Baumwollmanufafturen hat Lowel im Staate Diese Fabrifftabt von 32,000 Einwohnern liegt am Maffachusetts. Merrimac, mo ein Ranal jum Behufe ber Schiffffahrt einige Bafferfalle, jufammen von 30 Fuß Sohe, umgeht, ber unerschöpfliche und wohlfeile Bafferfrafte jum Fabritobetriebe barbietet. Baumwollfabrifen daselbst find 100,000 Spindeln, 3500 Bebeftuble und 8000 Arbeiter in Thatigfeit. In den fammtlichen Fabrifen ber Stadt aber find 22,000 Arbeiter beschäftigt. Die Actiengesellschaften, welche biese großartigen Fabrifewerke betreiben, verbienen für bie mufterhaften Einrichtungen, welche fie jum Beften ihrer Arbeiter getroffen haben, die lobenbfte Anerkennung. andern find für die gablreichen jugendlichen Arbeiterinnen eine große Bahl freundlicher Bohnhäuser errichtet, mo fie fur einen fehr billigen Betrag zugleich mit Roft verforgt werben. Jebes Saus fteht mit seinen Bewohnerinnen unter ber Aufsicht und Obforge einer älteren Frau, die von ihren Pflegempfohlenen "Mutter" genannt wird. Bei ber täglich zehnftundigen Arbeit bleibt ihnen noch Zeit ju einem fleinen Rebenverdienst mit allerhand weiblichen Arbeiten, welche sie von einander lernen. In der Fabrik bekommen sie taglich 30 bis 60 Cents, mannliche Arbeiter 1/2 bis 1 Doll. Jebes Arbeiter - Individuum lagt fein Ersparnif in bem Fonde ber Befellschaft ju gleichem Binfenerträgniffe fteben, und Biele erheben beim Austritte aus bem Institute ein nettes Summchen. Durch Diese Einrichtung werben bie Arbeiter Mitglieder ber Compagnie, und wirken jum Gebeihen bes Ganzen um so emfiger und freudiger mit.

Die Baumwollen = Manufakturen haben von Massachusetts ih= ren Ansang genommen, sich balb in New Hampshire, Rhobe 36= land, Connecticut, New York und Pennsplvanien belangreich ver= breitet, und sind nach Süden bis Georgien vorgedrungen, wo man nun die Schwarzen als Fabriksarbeiter verwendet.

Die Schafwoll - Manufakturen verbrauchen jährlich

800,000 Zentner Wolle, die baraus versertigten Fabrikate betragen im Werthe 43 Mill. Doll. Massachusetts steht auch in diesem Zweige oben an, diesem Staate am nächsten kommen: New York, Connecticut, Pennsylvanien und Birginien. Die Wolfabrikate beden ben Bedarf des Landes noch bei weitem nicht, und es benöthiget noch einen Import an Wolftoffen von 18 Mill. Doll. Wie es die Yankees in Betreff der Aechtheit bei keinem Artikel genau nehmen, wo eine Fälschung anwendbar und prositabel ist, so erlauben sie sich zur Tuchwolle einen beträchtlichen Jusat von Baumwolle, welche Mischung der Schönheit und Haltbarkeit viel Eintrag macht.

Leinen- und Seidenmanufakturen stehen noch auf einer sehr niedrigen Stufe, und werden sich noch lange nicht zu einer viel höheren erheben, da zu viel Mühe und sorgliche Pflege damit verbunden ist, was dem Geschäftsgalopp der Amerikaner nicht entspricht. Die überwiegend deutsche Bevölkerung Pennsylvaniens durfte in diesen Zweigen dereinst zuerst etwas Erhebliches leisten.

In der Lederfabrikation haben es die nördlichen Staaten ziemlich weit gebracht; alle Ledersorten, welche von Schuhmachern verarbeitet werden, weiß man sehr gut herzurichten, und ein ansehnslicher Betrag davon gelangt in den Handel nach Mittels und Sudsamerika. Da das Rohmaterial durchgängig billig und im Ueberskuffe zu haben ist, fertige Leder aber selbst im Inlande einen guten Preis haben, so ist dieser Fabrikationszweig einer der gewinnreichsten. Die jährliche Produktion beträgt im Werthe 35 Mill. Doll.

Hüte und andere Filzwaaren wurden schon im Jahre 1840 zu dem Betrage von 8 Mill. Doll. fabrizirt. Die Schuhfabriskation ist noch weit beträchtlicher. Beide Fabrikationszweige sens ben einen großen Theil ihrer Erzeugnisse ins Ausland.

Die Eisenfabrikation ist sehr ausgebildet und wird großartig betrieben, obgleich im Jahre 1850 die Einfuhr von Stahlund Eisenwaaren 7,800,000 Doll. betrug. Pittsburg, die erste Kabriksstadt der Union, deren jährliche Erzeugnisse sich auf 50 Mill. Doll. belaufen, ist auch der Hauptsitz der Eisenfabrikation. Ihre Lage am Zusammenflusse des Alleghany und Monongahela, ihr unerschöpflicher Reichthum an Steinkohlen und Eisen unmittelbar vor der Thur verdurgen ihr eine noch weit glänzendere Zukunft. In

ben Eisenfabrifen baselbft (Buß-, Balg- und Schlofferwerken) werben 5200 Menschen beschäftiget und jahrlich nicht weniger als 1,620,000 Bentner Robeisen verarbeitet und fur 9 Mill Doll. Baaren erzeugt. Rach Bitteburg hat Philadelphia bie wichtigften Gifenwerfe. Es ift unverfennbar, bag bie Gifenfabrifation in ben Bereinigten Staaten im Rudichritte begriffen ift, und bie englische Einfuhr an Robeisen und Gifenwaaren alljabrlich fleigt. Die meiften neueren Unternehmungen für Erzeugung und Berarbeis tung bes Gisens, ja selbst ein großer Theil ber alteren find burch Bankerott eingegangen. Die Krifis hat viele Unternehmer gang entmuthiget, und die eingetretene Lethargie, von ber Bittsburg noch am wenigsten betroffen scheint, wird von ben Englandern auf bas eifrigfte ausgebeutet. Der neue Bolltarif, welcher auf Gifen 30, auf Stahl 20 Brozent bes Werthes als Einfuhrzoll fest, und gegen ben früheren biese Industrie weit weniger schutt, tragt bas Seinige allerbings bei, aber weit nachtheiliger wirfte bas haufige Auswandern ber Bergleute und anderer Gisenarbeiter nach Californien.

Die Glasfabrikation entwickelt sich immer mehr und mehr; 84 Glashutten liefern als Fenster- und Hohlglas solide Baare. Die Schleisereien von Boston, New York, Pittsburg und Baltimore trachten mehr und mehr ben Ansprüchen bes Lurus nachzukommen, geprestes und Farbenglas macht schnelle Fortschritte, und mehrere Fabriken bringen ihre Erzeugnisse in den auswärtigen Handel, die ihren Weg schon nach dem Oriente gefunden haben, wo die Amerikaner, die ihre Erzeugnisse immer gut zu verkausen wissen, vielleicht in nicht gar ferner Zukunst den Absah- europäischer Glasprodukte beeinträchtigen werden.

Die Gewehrfabriken zu Springsielb, Harpersferry und Lancaster liefern einfache, bei ben Amerikanern so beliebte Buchsen (rifles) von kleinem Kaliber, die nur in der Solidität der Schlösser und der außeren Eleganz den besten deutschen Gewehren nachstehen, sonst aber nichts zu wünschen übrig lassen. In der Construktion der vielröhrigen Feuergewehre, die allgemein im Gebrauche sind und in hohem Preise stehen, hat man eine große Bollkommenheit erreicht.

Papierfabriken bestehen schon an 500, die Fabrikate berer von Massachusetts und Bennsylvanien empsehlen sich vorzüglich; die Tapetenindustrie steht der deutschen noch bedeutend nach.

Die Porzellanfabriken erfreuen sich noch keines großen Aufschwunges und werben durch die Einfuhr besierer Waaren und billigere Preise niedergehalten. Die mittelmäßigen Leistungen der Töpfereien gestatten den eisernen Kochzeschirren einen weiten Spielraum. Die unübertrefflichen gußeisernen Oefen sind mit Roch- und Bratgeschirren versehen, und gewinnen immer mehr Ausbreitung.

Die Zuderraffinerie mehrt sich sehr, Rhobe Island und Pennsylvanien haben bereits Etablissements, die den deutschen wenig nachgeben, und sich eines gedeihlichen Fortgangs erfreuen.

Die großen und zahlreichen Brennereien leiben durch bie Mäßigkeitsvereine fühlbaren Abbruch, und der hisige Kampf gegen ben König Alkohol schlägt überall zu ihrem Nachtheile aus. Die Bierbereitung nimmt in den nördlichen Staaten zu, im Süden gewinnt sie keine bedeutenden Fortschritte. Englische Biere werden in großem Betrage eingeführt.

Beigenmehl (flower) ift in ben Bereinigten Staaten ein wichtiger Handelsartikel, es wird in Faffern ju 200 Pfund aus ben nörblichen und mittleren Staaten nach Gub und Weft in großer Menge verführt, ift zugleich ber Brotftoff bes Militarproviants, und wird nach ben entlegensten Forts ber Union versenbet. zeugung biefes Artifels bestehen über 4000 Sandelsmühlen (merchant mills), welche bis auf wenige von Wafferfraft getrieben werben. Gewöhnliche Mühlen, auf 27,000 an ber Bahl, verrichten bas kleinere Mahlwerk für ben Sausbebarf ber Landbewohner. Jene Handelsmühlen liefern im Ganzen jährlich 8,100,000 Kaß Mehl; am Ohio, im Staate New York und um Baltimore find fie am gahlreichsten. Gine folche zu Richmond von 11 Gangen macht täglich 600 Kaß Mehl. Die Größe vieler biefer Mühlen, von 4 bis 5 Stodwerfen, und bie mechanischen Borfehrungen, burch welche es möglich wird, biese Riesenwerke mit nur wenigen Menschen au bedienen, nöthigen bem Beobachter Verwunderung ab. Nach Weftindien und Sudamerifa wird ein ftarfer Sandel mit Beigen- und

anderen Dehlforten getrieben, wo man haufig bafur Rolonialwaaren eintaufcht.

## 45. Die Handelsschifffahrt.

Die Nordamerikaner behaupten unbestritten ben zweiten Rang unter ben feefahrenden Rationen ber Erbe, und verhehlen es nicht, baß fie in nicht ferner Zufunft noch Soheres zu erftreben gebenfen. Rein Erwerbezweig behagt ihnen fo wie die Schifffahrt, und fur feinen anderen find fie in fo hohem Grade befähiget. Befahr gilt ihnen nichts, reicher Gewinn aber alles. In ber Schiffsbautunk gestehen ihnen felbst Englander bie Deisterschaft zu; hierin wiffen fie Colibitat, 3medmäßigfeit, Elegang und Boblfeilheit fehr praftifc zu verbinden. Trog ber theuren Arbeit bauen fie ihre Schiffe weit billiger als die Englander. Im Schnellsegeln find ihre Fahrzeuge trot ber geringeren Bemannung ben englischen überlegen. Durch ibre mechanischen Erfindungen und Borkehrungen, wie burch die leichten baumwollnen Segel bei fleineren Schiffen erzielen fie fehr erhebliche Das ausgezeichnete Schiffsmaterial in folder Menge Vortheile. und Rahe fommt ihnen babei fehr zu Statten. 3m Jahre 1849 wurden nicht weniger als 208 Dampfer, 198 große Schiffe, 148 Briggs, 623 Schooner, 370 Slups und Ranglboote, gufammen 1547 Kahrzeuge von 256,577 Tonnen neu gebaut.

Der auswärtige Handel mit allen Welttheilen und Bölfern betrug im Jahre 1851: Aussuhr 218 Mill. Doll., darunter auswärtige Produste für 21½ Mill. Doll., Einsuhr 216 Mill. Doll. Den größten Handel unterhalten die Vereinigten Staaten mit England; in dem genannten Jahre war die Aussuhr dahin 112 M.D., die Einsuhr von dort 90½ M. D.

Mit Frankreich . . . Ausf. 28 M. D. Einf. 31 4 M.D. 61/2 " Cuba . 17 ben Sanseeftabten 10 7 2 Spanien . Brafilien . 111/2 21/2 " 730,788 " Defterreich. Rußland . 11/2 " 1 1/2 202. Breußen . 85,913 " 20,542 "

Belangreicher als mit ben brei letztgenannten Staaten ist ber Handel mit Mexiko, Westindien, den sudamerikanischen Republiken, mit Afrika und China.

Der Binnenhandel auf ben großen Seen, beffen Hauptspunkt Buffalo am Erie ift, betrug 1850 Auss und Einfuhr 186 Mill. Doll.

Der Missispi mit seinen Zustüssen bilbet eine schiffbare Basserstraße von 15,000 Meilen, welche von mehr als 600 Flußbampfern und vielen Flachbooten befahren wird. Der Werth von
ben sammtlichen Waaren, welche 1850 auf diesen Gewässern in ben Handel kamen, belief sich auf 300 Mill. Doll.

Mit ber Seefischerei find nebst bem eine große Anzahl Fahrszeuge von 130,000 Tonnen beschäftiget.

Bon ben 120 Häfen ber Bereinigten Staaten sind bie wichstigsten Seehäsen: New York, Boston, Philadelphia, New Bebfort, Baltimore, New Orleans und San Franscisco; — Flußhäsen: (New Orleans), Nashville, St. Louis, Louisville, Cincinnati und Bittsburg; Buffalo spielt an ben canadischen Seen die Hauptrolle.

Die bebeutenbsten Artikel der Aussuhr sind gegenwärtig: Baumwolle für 70—, Getreide und Mehl 15—, Tabak 10—, Fleisch und Fett 8—, Baumwollwaaren 5—; der Einsuhr: Baumwollwaaren 19—, Wollwaaren 18—, Seidenwaaren 15—, Kaffee 9—, Stahl= und Eisenwaaren 8—, Leinwand 5—, Thee 4—, Jinn und Jinnwaaren 3—, Porzellan und Steingut 2—, Branntwein 2—, Eigarren 1½—, Wein 2 Mill. Doll.

Die nordamerikanische Dampsschiffahrt vermittelt nun, nebst ihrer Betheiligung an dem Handel, fast ausschließlich die Passage sowohl auf dem Weltmeere als auf den Binnengewässern. Die Zahl der sämmtlichen Dampsschiffe belief sich im Jahre 1851 auf 1389 von 440,000 Tonnen und 28,800 Mannschaft. Darunter befanden sich 217 Hochdruckdampser. Die 458 Dampser auf dem atlantischen Ocean beförderten in dem Jahre 1851 — 33 Millionen Passagiere. Der Personentransport auf den großen Seen, dem Hubson, vornehmlich aber auf dem Mississpie und seinen Nebensstüssen ist in Volge der zahlreichen Einwanderung und der Reiselust der Amerikaner groß und gewinnreich.

Ift eine Miffifippi=Fahrt aus ichon früher angeführten Grunden gefährlich, jo wird fie nicht felten burch ben Tollfinn und bie Spielmuth ber Rapitane und ihrer Benoffen ju einem halsbrecherischen Wettrennen, bem ichon Taufenbe von Menschenleben In New Orleans, von wo aus die meiften hingeopfert wurden. Wettfahrten ftroman unternommen werben, betheiligen fich Biele an biesem verbrecherischen Spiele, und verwetten babei große Summen. Ein Dampfboot, welches ju einem folden Unternehmen gebraucht wird, heißt Opposition-boat, und ift von vorzüglicher Beschaffenheit, besonbers was die Maschinen betrifft. Die Paffagiere, beren oft einige hundert auf einem folden Wettboote fich befinden, ahnen nichts von bem gefährlichen Spiele, bei bem fle nichts gewinnen, aber leicht bas Leben verlieren konnen, bis ber Wettlauf begonnen hat, wo es ihnen balb flar wirb, auf was bie rasenbe Schnelligfeit abzielt, ba ein zweites fich berfelben eben fo befleißiget. Es läßt fich leicht benten, daß auf folchen Dampfern die Rraft ber Maschinen auf bas hochste getrieben wird; man versieht sich mit ben besten Brennstoffen jur Beigung ber Reffel, eine Maffe Theer, Barg und Fett wird in Bereitschaft gehalten, um nöthigen Falls bamit zu heizen und ben Sieg zu erringen. Da geschieht es benn oft, bag ber Dampffeffel ober bie Dampfrohren plagen, und bas Schiff fammt Mem, was barauf ift, burch bie Explosion ju Grunde geht. Bei folden Fahrten, wo an einer Minute Tausenbe von Dollars hangen, werben gefährliche Stellen und verftedte Sinderniffe im Strom wenig beachtet, bie Losung ift: "Sieg ober Untergang!" Zuweilen wird von einem ober bem andern Bettboote ein Dampfboot bestellt, bem Gegner an einer bestimmten Stelle, als ob es jufallig geschahe, vorwarts vorüber zu fahren, um burch bas hinter fich aufgewühlte Fahrwaffer feinen Lauf etwas zu hemmen, und ihm eine Berzögerung zu verursachen. Aber ber Führer bes Dampfers, auf beffen Aufenthalt es abgesehen ift, erkennt gar balb bie feinbliche Absicht, ihn m Gunften seines Gegners bes Sieges zu berauben, und fie ftachelt ihn zur fürchterlichsten Rache auf, bie in nichts geringerem beftebt, als bei ber erften Gelegenheit ben Feind in Grund ju fahren, wobei nicht selten beibe vernichtet werden. Solche schreckliche Dampfboot-Duelle hat der Missisppi schon viele gesehen. Die vielen Renschenleben, welche babei zu Grunde gehen, gelten in ben Augen solcher Ungeheuer nichts.

Um mit einem Dampfboote von New Orleans aus stromaufswärts zu fahren, thut man wohl, ein solches zu wählen, bas nicht zu ben renommirten Schnellfahrern gehört, sonbern bas man mit Waaren schwer belaben sieht, und bas schon etwa zwei Jahre lang gegangen ist, was man ihm an ben abgewässerten Planken über bem Wasserspiegel leicht ansehen kann; ein solches wird zu Wettsfahrten nicht mehr gebraucht.

## 46. Das Bollfuftem, der Bolltarif.

Der allgemeine Freihandel hat in Amerika seine Unhänger und Prediger so gut wie in Europa; Englands Einfluß stedt bort so gut bahinter wie hier, weil es überall und allein babei im Bor= theil ware, wenn alle Zollschranken fielen. Die füblichen Staaten ber Union waren früher aus vermeintlichem Intereffe heftige Gegner ber hohen Schupzölle für bie inländische Industrie, und als ber volk= und industriereichere Norben in diesem Streitpunkte beim Congreffe obstegte, entstand heftige Erbitterung, welche bas Band ber Union bedrohte. Rach und nach begriff man im Suben, daß ber Bortheil des Nordens beim Aufblühen der Industrie ein allgemeiner sep, und man bekämpste ben spezifischen Zolltarif vom Jahre 1842 trop ber Sohe seiner Zollfage mit wenig Ernst und Nachbruck; er wirfte offenbar zum Gebeihen bes Ganzen. Da trat bie bemofratische Partei in bie Schranken, und forberte mit fteigenber Beftigfeit Ermäßigung ber Ginfuhrzölle. Der Hauptgrund ihres Eifers war die Miggunft gegen die Fabrifanten und Kapitaliften, benen ber hohe Schutzoll freilich sehr zu Gunsten war; ber mittelbare Rupen der Arbeiter war den neidischen Augen weniger flar. Diese Bartei wünschte ferner niedrige Breise ber Manufakturerzeugniffe, biefe konnten nur burch vermehrte frembe Einfuhr ermöglichet werben. Daß aber mit dem Waarenpreise auch der Werth der Arbeit nothwendig finken muffe, bag Wohlfeilheit nur ein relativer Begriff fen, und ber Arbeiter bei höherem Berbienste eine theure Baare leichter

faufe, als eine wohlfeile bei weit schwächerem Erwerbe, bas wurde nicht in Betrachtung gezogen. Die mit leberzeugungsmitteln wohl versehenen englischen Emiffare entwidelten babei eine wirksame. febr umfaffende Thatigfeit, und ber Tarif vom Jahre 1846 fam ju Stande. Er wurde in England mit Jubel begrüßt, feine Waaren ftromten in Maffen ein, die Breife fielen, man taufte manche Ar-Da nach bem neuen Tarif ber Boll nach tifel zu Spottpreisen. Brogenten von bem Werthe ber eingehenben Baaren erhoben wurde, fo war nebft ber giffermäßigen Bollminberung noch eine andere burch unwahre Deflarirung ermöglichet, bie fehr belangreich ausgebeutet wird. Die Rudwirkung auf die Arbeit ift schon fehr bemerkbar; aber die siegreiche Partei sieht jest nur noch auf die wohlfeilen Breise so vieler Kabriteerzeugniffe, freut fich ihrer Errungenschaft und über erlittene Schlappen ber Kapitalisten. Die Industrie hat seit 1846 wenig Fortschritte gemacht, viele Zweige berselben find offenbar wieber gurudgegangen. Und wenn bie jest ans Staatsruber gelangte bemofratische Bartei noch eine fernere Berminberung ber Eingangszölle burchführt, fo werben bie nachtheiligen Folgen fich in bemfelben Mage fteigern, bis ben Verblenbeten bie Augen aufgeben, und bie ichmerglichen Weben gur entgegengesetten Richtung unabweislich hindrangen — aber England hat dabei gewonnen. — Für ben Sandel hat die Berabsetzung ber Ginfuhrzölle fich nicht nachtheilig erwiesen; Die Rapitaliften gieben gum Theil ihr Gelb aus ben Fabrifen gurud, und legen es vortheilhafter in Sanbelöunternehmungen an, wobei bie arbeitenbe Rlaffe weit weniger mitgenießt. — Es scheint hieraus bervorzugeben, bag bie fiegenbe Partei in ben Vereinigten Staaten auch nicht immer flar erfenne, und leibenschaftslos wolle, was zum gemeinen Beften bient.

## Anszug ans bem Bolltarif vom Sahre 1846.

Mit 100 Prozent vom Werthe werben verzollt:

Branntwein und andere Spirituosen, aus Getreibe und andern Substanzen bereitet.

#### Mit 40 Brogent.

Cigarren, Schnupftabak und alle andern Sorten verarbeiteten Labaks. Confekt, Buckerwerk ober in Bucker eingemachte Früchte. Geschliffenes Glas. Mandeln, Korinthen, Rosinen. Sarbellen und andere in Del aufbewahrte Fische. Weine, acht ober nachgemacht.

## Mit 30 Prozent.

Bier in Faffern ober Flaschen. Mit Golb, Silber ober anberem Retall gefticte Baaren. Augenglafer. Balfame, Effenzen, Ertrafte. Baumwoll-, Leinen-, Seide-, Woll- und Rammwollwaaren, gestickt ober tambourirt, auf bem Stuhle oder in anderer Beife. Befen und Burften aller Art. Bleiftifte. Diamanten, Gemmen, Berlen, Rubinen und andere Ebelfteine ober nachgemacht, Steine in Gold, Silber u. f. w. gefaßt. Gifen in Stangen, Staben, Blatten ober in anderer Form, wenn nicht anderweitig vorgesehen. Gifenqufgeschirre, altes Gifen. Facher und Feuerichirme. Glas, colorirt, bunt ober gemalt. Glaswaaren aller Art, gang ober theilmeife aus Glas, wenn nicht andersmo vorgesehen. Guß= eifenwaaren. Bute. Irbene Baaren, Porzellan, Steingut, aus erbigen ober mineralischen Substanzen, wenn nicht anderweitig vorgesehen. Ramme aller Art. Rartoffeln. Rleibungoftude und Anzuge jeder Art und von jebem Stoffe, gang ober theilweife vom Schneiber, ber Naherin ober bem Fabrifanten verfertigt. Rorbe und anderes Flechtwerk. Rutichenund Pferdegeschirr. Leberarbeiten gang ober theilweise aus Leber, wenn nicht anderweitig bemerkt. Medizinische Praparate, wenn nicht anderw. porgefeben. Mefferschmiedwaaren aller Art. Metallarbeiten, Gefage, Waaren aus Gold, Silber, Meffing u. f. w., wenn nicht anderw. Meubel fur Bimmer= und Sauseinrichtung. Musteten, Flinten und andere Feuerwaffen. Nahseibe. Oblaten. Olivenol. Bapier, Briefpapier und alle anbern Sorten, welche nicht anderw. Bflaumen, Regenschirme, Sattlerwaaren, wenn nicht anderw. Seife. Seitengewehre aller Art. Sonnenschirme. Spielfarten. Tabat, unverarbeitet. Teppiche. Trauben. Stand- und Banduhren und Theile berfelben. Uhrglafer. Wachstuch aller Urt. Wagen= und Gefchirr= gubehör aller Art. Wolle, unverarbeitet. Wollwaaren, und wenn Bolle ber werthvollfte Beftandtheil, wenn nicht anderw. Buder aller Art. Buderwerk aller Art, wenn nicht anderw. 3wirn und Binbfaben.

#### Mit 25 Progent.

Baumwoll-Spigen, Ginfage, Geflechte, Schnure. Baumwollwaaren gang aus Baumwolle, wenn nicht anderweitig. Calomel. Feberbetten

und Bettfebern. Seibenwaaren ober theilmeise aus Seibe. Taumerf. Boll- und Kammwollgarn.

## Mit 20 Progent.

Alaun. Bettbeden aller Art. Blei, Bleirdfren und Bleischrot. Bucher, unbeschrieben, gebunden ober ungebunden. Butter. Chosolade. Federfiele. Felle, gegerbt und zugerichtet. Felle aller Art, wenn nicht anderw. Fensterglas, Kron= und Chlinderglas. Gerste. Sanf= und Blachswaaren, wenn nicht anderw. Hufflze, ganz oder hauptsächlich aus Bolle. Kreibe, französ., Sohlleder. Leim. Leinwand aller Art. Leinssaumen. Lettern und Lettergut. Mustfalische Instrumente und Darmsaiten. Nadeln aller Art. Bapiertapeten. Bech. Duecksilber. Säuren, für welche Zwecke immer, wenn nicht anderw. Safran. Sammet am Stück, ganz oder hauptsächlich ans Baumwolle. Sattlerzeug. Schießpulver. Schinken, Schwämme. Schweinsteisch. Speck. Stärke. Stahl, wenn nicht anderw. Stearinkerzen. Terpentinöl. Wachs. Weinstein. Weiben, sür Korbmacher zubereitet.

#### Mit 15 Prozent.

Arfenik, Chinarinde. Flachs, unverarbeitet. Glaserdiamanten. Seide, robe, nicht weiter verarbeitet als Kotons-Seidenfaden. Stahl in Stangen, Gufftahl, beutscher Stahl. Bink. Binn in Rollen und Mättern.

#### Mit 10 Brogent.

Bucher, Zeitschriften, illustrirte Zeitungen, gebunden oder ungebunden, wenn nicht anderw. Diamanten, Gemmen, Perlen, Mubinen u. s. w., ächt oder nachgemacht, ungefaßt. Aupferstiche. Land- und Seekarten. Mahlsteine. Mustkalien und liniirtes Notenpapier, gebunden oder ungebunden. Taschenuhren und Theile berselben. Uhrmaterial aller Art, wenn nicht anderw.

## Mit 5 Prozent.

Borften. Gallapfel. Saute, rohe, und Felle aller Art, wenn nicht anderw. Aupfer. Lumpen von jedem Stoffe. Messing. Schleifsteine. Zink, gemeiner, unverarbeitet, wenn nicht anderw. Zinn, altes, zum Berarbeiten. Zinn in Bloden und Stangen.

#### Bollfrei.

Baume, Stauben, Pflangen, Anollen, Wurzeln, wenn nicht anberm.

Baumwolle. Gartenfamereien und Saamen aller Art, wenn nicht anberm. Gemalbe und Bilbhauerarbeiten von amerikanischen Runftlern im Auslande, aber nicht als handelsartifel. Gold= und Silberbarren. Gold=, Silber- und Rupfermungen. Sausgerath, alt und im Gebrauche, aber nicht zum Sandel. Sausthiere zur Bucht. Raffee und Thee bireft vom Lande ber Erzeugung eingeführt auf amerikanischen ober fremden begunftigten Schiffen. Raffee aus ben hollandischen Besthungen von ben Rieberlanden eingeführt in berfelben Beife. Rleidungoftude in wirklichem Gebrauch, und andere Berfonal-Effetten, Die nicht Begenftand bes Sanbels find, Professionebucher, Apparate, Werfzeuge, Berathe fur ben Befchaftebetrieb von Berfonen, die in den Bereinigten Staaten ankommen, mit Ausschluß von Maschinen und andern Artiteln für Manufaktur-Ctabliffemente ober fur ben Berfauf. Berfonal= und Sausgerath amerita= nischer Burger, Die im Austande verftorben find. Modelle von Erfinbungen und andern Berbefferungen, wenn fle nicht als Maschinen anwendbar find. Mungen=, Medaillen= und andere antiquarifche Sammlungen. Naturhistorische, mineralogische und botanische Eremplare und Mufter= fammlungen. Platin, unverarbeitet. Schiffe=Rupferbeschlag, aber nur in Platten von 48 Boll Lange und 14 Boll Breite und von 14 bis 34 Ungen pr. Quadratfuß im Gewichte. Tauwerk, alt. Thran und alle anbern Erzeugniffe amerikanischer Fischerei. Werg.

# 47. Der Kaufmann.

Daß ber Handel ber Bereinigten Staaten im Allgemeinen sich einer hohen Prosperität erfreue, liegt überall klar am Tage; faßt man aber ben einzelnen Kaufmann, seine Lage und die Art seines Stresbens näher ins Auge, so findet man da viel Eigenthümliches, mitunter Abstoßendes.

Der hastige Eiser, in ber fürzesten Zeit so viel als nur mögslich zu erwerben, erhält ben Geist bes amerikanischen Kaufmanns in einer unablässigen Spannung; er hat niemals genug, das Erzungene ist ihm nur ein Mittel, mehr zu erstreben, seine Habgier steigt mit dem Vermögen. Er achtet keine Gefahr des Lebens und bes Eigenthums, wo der größte Gewinn in Aussicht steht. Er versläßt ein einträgliches und gesichertes Geschäft, sobald er ein ges

winnreicheres weiß. Jeber will es in ber Spekulation allen Anberen zuvor thun, es ist sein Stolz, die größten Schwierigkeiten bessiegt zu haben, seine Mitbewerber weit hinter sich zu lassen. Die ihm angeborne Ersindungsgabe, der unbesiegbare, durch nichts zu erschütternde Muth kommen ihm hierbei sehr zu Statten. Berliert er durch ein allzu kuhnes Wagniß auch noch so viel, so verzweiselt er an der Erreichung seines Zieles deßhalb nicht; die Klippen, an welchen er scheiterte, umschiffend, steuert er ihm unverzagt aus Reue entgegen. Durch diese Eigenthümlichkeit sind die Rordamerikaner in Handelbunternehmungen den Ausländern gegenüber allezeit im entschiedenen Bortheile, und erringen überall die gunstigsten Resultate.

Aber ber Einzelne ist nicht zu beneiben, seine Lage ist eine unsichere, unbehagliche. Fallimente sind nirgends so häusig wie hier, selten besteht eine Firma lange; ein vom Bater auf den Sohn vererbtes Geschäft wird man nicht oft sinden, eine ältere Groß-handlungssirma gehört gewiß einem Kausmanne von fremdem, französischem, englischem oder deutschem Geblüte.

Der Kredit hat in Nordamerika ebenfalls viel Eigenthumliches. Troß bem Mißbrauche, bem bas Bankwesen ber Bereinigten Staaten von jeher unterworsen war, muß man es bei bem Mangel an Metallgelb als ein unentbehrliches Förderungsmittel bes Handels und der Gewerbe erkennen. Dem verderblichen Schwindel der Banken sind die Regierungen der meisten Staaten mit energischen Gesehen wirksam entgegen getreten, obgleich die verschiedenen und veränderlichen Course der Papiere so vieler Banken noch sortwährend viel Unbequemlichkeit verursachen, und Gelegenheit zu harten Berlusten und Betrügereien geben; ein Umstand, der es dem nicht gründlich orientirten eingewanderten Deutschen schon allein unräthlich macht, sein Kapital in dem Großhandel zu wagen, wobei ihn noch ein ganzes Heer von anderen Schlingen und Hindernissen bedrohen.

Das Bertrauen beruht in Amerika weit weniger auf Bermögen, als auf ben erforderlichen perfonlichen Eigenschaften bes Mannes. Die Fähigkeit, die Geschicklichkeit, zu erwerben, ift die Hauptgrundslage bes Kredits. Ein talentvoller und bestrebsamer Anfänger im Geschäfte, auch wenn er fast nichts besitzt, hat weit mehr Bertrauen,

als ein älterer Geschäftsmann mit einem nicht unbebeutenden Bersmögen, besonders dann, wenn er es nicht ganz selbst erworben, sondern geerbt hat. Viele bejahrte Kapitalisten treten mit undes mittelten, aber talentvollen Anfängern in Compagnie, und sinden ihre Rechnung sehr gut dabei. So ist das Talent zugleich Kapital. Rur mögen junge Männer aus Deutschland nicht nach Nordamerika in der Hossnung gehen, daß ihre in der Heimat erwordene kaufsmännische Ausbildung ihnen dort in kurzer Zeit eine glänzende Sphäre eröffnen werde.

Der excentrische Spekulationsgeist ber Norbamerikaner läßt sich burch die Schranken einer strengen Rechtlichkeit nicht fesseln, und bie Manner, welche so gang offen und redlich benten und handeln, machen unter ben bortigen Raufleuten feineswegs bie Mehrzahl aus. Bene, welche bereits ein großes Bermögen errungen haben, halten auf ben für fie profitabeln Ruf ber Redlichkeit mehr als bie, welche erft im Emporstreben begriffen find. Einer offenen gemeinen Schurkerei macht sich ber Kaufmann nicht leicht schuldig, ein unsoliber Streich muß wenigstens von tiefer Spekulation zeigen, und fo ausgeführt werben, bag bem Beeintrachtigten feine Aussicht auf eine wirksame Rlage vor Gericht geboten wird. Die Amerikaner find selbst vor einander im Geschäfte fehr auf der Hut, und der Eine traut bem Undern nur insoweit, ale bie Umftanbe einen Betrug unthunlich erscheinen laffen, ba heißt es: "Er kann mich nicht betrügen, er wurde fich in seinen Berhältniffen baburch mehr schaben als nugen." Dem Auslander ift gegen einen Amerikaner nicht genug Borfichtigkeit zu empfehlen.

Großhandel ist in Landungs und Handelsstädten, Detailshandel ist über das ganze bewohnte Land verbreitet; ein Städtschen von kaum 1000 Einwohnern hat 5 und mehr Krämer, welche nicht nur die Stadtbewohner, sondern auch die Farmer der Umsgegend zu versehen haben. In Amerika sind die Erzeugnisse der meisten Gewerbe, die man in Deutschland unmittelbar von dem Handwerker bezieht, Handelsartikel, und ein Kaufladen (store) muß die verschiedenartigken Gegenstände gewähren können, wenn der Inhaber desselben auf frequenten Zuspruch rechnen will. Sind auch Kaffee, Zuder, Whisky, Weizenmehl, Aepfelschniben, Schnittwaaren

und mancherlei Werkzeuge die gangbarsten Artikel, so durfen Wagenschmiere, Schuhe, Gier, Artstiele, Besen und hundert andere Dinge doch auch nicht sehlen. In schwach bevölkerten geldarmen Gegenden muß der Detaillist sich großen Theils mit Tauschhandel befassen, was viel Unbequemlichseit zur Folge hat, da es oft schwer hält, die eingehandelten Landwirthschaftserzeugnisse ins Geld zu bringen. Doch ist der Kleinhandel viel sollder und sicherer; er besindet sich häusig in den Händen der Deutschen, der Amerikaner treibt ihn nur kurze Zeit als Uebergang zu größeren Unternehmungen. Ranufakturerzeugnisse geben die Fabrikanten und Großhändler des Rordens den Krämern des Südens gern in Commission, was beiderseits von großem Bortheil ist.

Wie ber Handel in Nordamerika überhaupt, so bringt auch ber Kleinhandel reichlichen Gewinn; bei Viktualien, die immer schnell abgesetzt werden, beträgt er selten unter 10 Prozent; bei manchen Artikeln 25 bis 50, ausnahmsweise auch 100 Prozent. Es ift nichts Seltenes, daß ein Fuhrmann, der mit einigen Joch Ochsen in den westlichen Staaten etwa zwei Jahre Fuhrwerk getrieben hat, einen store eröffnet, und sich im Verlause einiger Jahre zur Wohlhabenheit bringt.

Die Saufirer aus ben nordöstlichen (Neuenglands-) Staaten find meistens anfangs mittellose, aber aufstrebende Handelsgenies, bie mit ihrer bewunderungswürdigen Beredsamseit, Betrüglichseit und Schlauheit sich bald einige Hundert Dollars zu erwerben wiffen, um dann an größere Geschäfte zu gehen. Die eingewanderten ifraelitischen Kausleute vermögen die Yankees in keiner Eigenschaft zu überbieten.

# VII. Die Auswanderung der Deutschen nach den Vereinigten Staaten.

## 48. Beweggrunde und Urfachen berfelben.

Der allgemeine Beweggrund bes Menschen, seinen Wohnsitz zu verandern, ist die Hoffnung auf eine Berbesserung seiner Lage.

Wird ihm an einem Orte etwas zuwider oder drückend, und er kann biese Widerwärtigkeit nicht beseitigen: so ist er geneigt, sich dorthin zu begeben, wo er davon unberührt zu bleiben glaubt. In Deutschsland, wie auch anderwärts, sind es vornehmlich zwei Dinge, welche Bielen seiner Bewohner unangenehm und lästig sind, denen sie durch die Auswanderung nach Amerika entgehen wollen.

In ben meisten Staaten Europas, so auch in Deutschland, sind Biele mit den Staatseinrichtungen unzufrieden, sie fühlen sich durch die Regierung zu sehr beschränkt, klagen über Mangel an Freiheit, über Zuvielregieren und bergleichen, und wenden ihre Blicke nach den Freistaaten der großen nordamerikanischen Republik, als dem Lande der erwünschten Freiheit.

Beber ber Bunbedregierung, noch ber Regierung ber Gingelfaaten ber nordamerifanischen Union fann im geringsten vorgeworfen werben, baß fie burch Buvielregieren bie Freiheit ber Staatsburger beschränkten; es beuten vielmehr fo manche Buftanbe fehr fühlbar auf ein Buwenigregieren bin. Da ift Jebem weit mehr verfonliche Areiheit und ein weit größerer Spielraum verstattet, zumal auf bie Quabratmeile burchschnittlich faum acht Menschen fommen. jenigen Deutschen, welche wegen Erlangung größerer Freiheit Deutschland mit Rordamerifa freiwillig vertauschten, ober, besonders feit bem Jahre 1848, irgendwie baju bemüßiget wurden, außern fich in ihren Berichten von bort immer fehr aufrieden über ihre nordamerikanische Freiheit, und bedauern herzlich Alle, welche berselben noch nicht theilhaft find. Durch bie bortige Tagespreffe laffen fie fich aber gang anders vernehmen, ba ift gar Bieles auch nicht nach ihrem Sinne, ba wollen sie manches Bestehende abgeschafft und Anderes an feine Stelle gefest wiffen, haben aber in ben bortigen republikanischen Berfassungen und bemokratischen Einrichtungen noch nichts zu andern vermocht; Die Amerikaner achten nicht auf ihre reformatorischen Bestrebungen und sagen: "Diese Deutschen wollen überall regieren, aber fich nicht regieren laffen."

Weit größer ist die Zahl Derjenigen, welche wegen ber Unsergiebigkeit ber Erwerbsquellen ihr Vaterland verlaffen, um in Nordsamerika ein besseres Fortkommen zu suchen. Die gewerblichen Vershältnisse sind in Deutschland für Viele von ber Art, daß man ihnen

ihre Lust und ihren Entschluß zur Auswanderung gar nicht verbenken kann, wenn sie vernehmen, daß in Nordamerika weit mehr und ergiedigere Erwerbsquellen zu Gebote stehen, die Arbeit einen viel höheren Werth als in Deutschland hat. Wer in seinem Vaterlande mit den Seinigen Mangel oder Noth leidet, oder dieses in nächster Zukunst erwarten muß: bei dem überwiegt die Hosstung eines besseren Fortkommens die Anhänglichkeit an das Vaterlard, er trennt sich leicht von demselben, und wandert mit der Hosstung nach dem fernen Lande, daß es für ihn dort besser sehn werde.

Daß es in Nordamerifa überhaupt leichter ift, fich zu ernahren. als in Deutschland, bas läßt fich nicht in Abrebe ftellen; nur if zu bedauern, daß Jenen zur Auswanderung borthin die Mittel w häusig fehlen, die ihr Loos badurde wirklich verbessern könnten, und baß Biele biefen Schritt magen, aber nur ju ihrem Schaben ober jum Berberben. Daß Biele in Amerika bas gehoffte Glud nicht finden, beweiset die Menge Derjenigen, welche von dort nach Deutschland gurudtehren. Wenn ein Auswandererschiff im Safen von Rem Port fich jur Rudfahrt nach Samburg ober Bremen anschickt, fo melben fich gewöhnlich zwanzig und mehr von Enttäuschten, welche bas Land ihres geträumten Gludes nach ein = ober mehrjähriger bitterer Erfahrung wieder verlaffen, und nach ber alten Beimaf mit zurudsegeln wollen, nachbem ihnen von ihrem Bermogen oft faum bie nothigen Mittel bagu übrig geblieben find. Mehrere wurben ihnen nachfolgen, wenn sie bie Reisekosten aufzubringen vermöchten, ober fich nicht allzu fehr beffen ichamten.

Daher soll Jeber, ber mit bem Plane ber Auswanderung umsgeht, sich strenge prüsen, ob er für Amerika geeignet sey oder nicht; er soll genau und unparteiisch abwägen, was er hier verlasse und bort sinde, damit er sich keiner Boreiligkeit und keines Leichtsinns schuldig mache, welche Fehler er nur zu bald und schmerzlich würde bereuen müssen. Könnte der Auswanderungslustige zuvor hinreisen, um sich von den dortigen Berhältnissen und Juständen persönlich zu überzeugen, so wurde freilich allem Zweisel abgeholsen und der Boreiligkeit dadurch vorgebeugt werden; aber das ist nur für sehr Wenige aussührbar, obwohl es Manchem, tros der damit verdunsbenen Schwierigkeit, weit eher anzurathen wäre, als die Auswans

berung bahin. Der Auswanderer muß sich auf Andere verlassen, muß Andern glauben, was sie ihm von jenem Lande berichten, um sich danach zu richten, seinen Entschluß entweder aufzugeben oder auszuführen. Aber grade hierin machen sich die Meisten einer Leichtsgläubigkeit schuldig, welche als eine Hauptursache der zahlreichen Auswanderung betrachtet werden kann.

Es find eine große Menge Bucher über bie Auswanderung nach Amerika geschrieben worben, und jedes Jahr kommen neue hinzu: "Rathgeber, Führer, Wegweiser für Auswanderer" find bie gewöhnlichsten Titel berfelben. Gin Buch, welches gegen bie Auswanderung geschrieben ware, ober bieselbe nur in einzelnen Fällen als rathlich erscheinen ließe, wurde wenig Reiz haben und wenig Abnehmer finden. Sobald aber ein Werk erscheint, welches das Land, wohin die Auswanderung gehen foll, recht paradiefisch schilbert: so wird es fleißig gekauft und gelesen, und Tausende laffen fich baburch zur Auswanderung bewegen. Manche Auswanderungs= bucher berichten das Gute und Angenehme von Amerika ziemlich getreu, aber fie verschweigen bas Unangenehme und Nachtheilige, und gewinnen burch biefe einseitige Darftellung Biele fur bie Auswanderung. Es ift einleuchtend, daß jene gahllofen Spekulanten, welche zusammen in einem Jahre viele Millionen von ben Ausmanberern gewinnen, bemuht fenn werben, viele Bucher unter bas Bolf zu bringen, burch welche bie Auswanderungsluft geweckt und gesteigert wird. Das Loos ber Auswanderer selbst ift ihnen aber gang gleichgiltig, ob biefen bie Auswanderung gum Seile ober gum Berberben gereiche, bas ift ihnen einerlei. Biele Lefer von Auswanderungsbüchern wenden ihren Blid nur auf bas, was ihnen barin gefällt; aber bas Unangenehme, was ohnehin nur mit schwachen Farben angedeutet ift, übersehen sie, und ziehen es nicht in reifliche Ueberlegung: fo helfen fie felbst bas Werk ihrer Tauschung erleichtern und vollbringen.

Aber bie Berichte in ben Briefen ber Vorangegangenen an ihre in Deutschland zuruckgebliebenen Angehörigen, Freunde und Bestannte muffen boch wahr und glaubwurdig seyn? Ich muß das entschieden verneinen. Erstens schon barum, weil kein Ausgewanderter es eingestehen will, daß er sich getäuscht, daß er bas bort nicht ges

funden habe, auf was er mit Zuversicht gerechnet und sich gefreut hatte, er beforgt mit Recht, daß er bei Wenigen in der Heimat auf ein aufrichtiges Bedauern, bei Vielen aber auf Schadenfreude und bitteren Spott zu rechnen habe; selbst das Bedauern wegen eines sich freiwillig zugezogenen Unheils ist nicht angenehm. Man will auch Denen, die von der Auswanderung abgerathen haben, es nicht eingestehen, daß sie mit ihren vorgebrachten Bedenken und Warnungen recht gehabt, und schärfer, richtiger gesehen haben.

Zweitens: Die Ausgewanderten wünschen aus verschiedenen Gründen, daß recht Viele von ihren Angehörigen und Landsleuten ihnen nachfolgen, und sich in ihrer Rähe niederlassen mögen; eines Theils schon wegen der nachdarlichen Gesellschaft und Unterstützung, deren Mangel die Meisten dort sehr schwerzlich empsinden; serner wünscht man überall Zuzug von Einwanderern, weil diese den bezreits Angesiedelten Land, Vieh u. s. w. abkausen müssen, wodurch baares Geld, an dem es immer sehr mangelt, in die Gegend kommt, und der Werth des Bodens und der Produkte steigt; das Rachfolzgen der Angehörigen, besonders wenn sie bemittelt sind, ist offender den Vorangegangenen wünschenswerth, sie mögen sich in einer günstigen oder ungünstigen Lage besinden.

Daher ist es wohl begreislich, daß man aus den Briefen der Ausgewanderten keine Klagen vernimmt, so gerechte Ursache dazu mancher Schreiber auch haben mag. Ich bekam vor meiner Reise nach Amerika viele Briefe von dort Ansässigen zu lesen, worin sie alle ihre Lage als ganz zufriedenstellend schilderten; als ich mich dann von ihren Umständen persönlich überzeugte, und befremdet frug, warum sie sich in ihrer brieflichen Darstellung so gar weit von der Wirklichkeit ihrer Berhältnisse entsernt hätten, erhielt ich gewöhnlich zur Antwort: "Andere können es hier sa auch versuchen; in Deutschland sind der Menschen mehr als genug, und hier sehlen sie."

#### 49. Was hat Nordamerika für Deutsche Gutes und Wünschenswerthes?

Diefes große Land bietet seinen Bewohnern anerkennungs= werthe Bortheile, die hier gang ungeschmälert aufgezählt werben follen:

- 1. Sind auch die Bürger der Bereinigten Staaten keines= wegs, wie Manche glauben, frei von Abgaben (vergl. Rr. 24), so ift boch bie Grundsteuer fammt ber Biehtare, welche ber Landwirth zu entrichten hat, nicht hoch, und Handwerker zahlen von ihrem Gewerbe feine Abaaben.
- 2. Die Staatsbürger find zwar mahrend eines bestimmten Alters zur Miliz verpflichtet (vergl. Nr. 25), aber fie wird außer bem Falle eines Rrieges nur felten, etwa jur Dampfung eines Tumultes, aufgeboten. Bum regularen Militarbienfte werben Freiwillige angeworben, beren sich immer genug finden, weil sie gut bezahlt werben. Militäreinquartierung barf verfaffungemäßig in Friebenszeit Niemanden ins haus gelegt werben.
- 3. Unbeschränkte Freiheit für Sandel und Gewerbe, Jagb und Fischerei ist Jebermann gestattet. Ueber Preffreiheit vergl. Nr. 29.
- 4. Es besteht fein Unterschied bes Ranges; bie Benennungen "Bornehme" und "Niedrige" haben feine Bedeutung; ber Beamte hat vor dem Landwirthe, der Kaufmann vor dem Fuhrmanne nichts poraus.
- 5. Nordamerika als ein Land mit fruchtbarem, jum Theile noch wuftem Boben, ichwacher Bevolferung, aufblubenbem Sanbel und allgemeiner Gewerbefreiheit bietet weit mehr und ergiebigere Erwerbsquellen als Deutschland; vergl. Rr. 42, 43 und 44.
- 6. Die Arbeit hat bort einen viel höheren, die Lebensmittel einen niedrigeren Werth; baber im Allgemeinen bie peinliche Sorge um ben täglichen Lebensunterhalt, Mangel und Noth bie Bevolferung weit weniger bedrohen und bruden.

## 50. Bas hat Nordamerika für Deutsche Unangenehmes und Nachtheiliges?

Gegen bie so eben erwähnten Bortheile werden Auswanderungsluftige wohl nichts einzuwenden haben, aber die nun folgenden Rachtheile und Schwierigseiten werden ihnen nicht gefallen; doch mögen sie vor benselben ihre Augen nicht schließen, sondern sie reiflich bebenken.

Bielen erscheint die lange weite Seereise als die größte Schwiestigkeit der Auswanderung, und sie meinen: wenn nur diese übersstanden wäre, so wurde schon Alles gut seyn. Dieselbe ist wohl mit Gefahr und großer Unbequemlichseit verbunden, aber sie ist doch bald überstanden; und selbst die Seekrankheit ist zwar für Biele peinlich, aber nicht gefährlich, und braucht nicht so sehr gefürchtet zu werden, da sie sogar nach vollendeter Seereise einen gedeihlichen Einfluß auf die Gesundheit hat. Weit allgemeiner verderblich und sehr bedeuklich ist schon:

1. Die Gefahr, nach ber Landung in Amerika fein Bermogen burch Betrug, Diebstahl ober Raub ju verlieren. Diejenigen, welche in New York landen, und von da tiefer ins Land reisen, find biefer Befahr am allermeiften ausgesett, und es fommt nicht leicht Einer ungerupft bavon. Ein zahlloses Beer von Gaunern und Spigbuben lauern ichon am hafen auf jedes Emigrantenichiff; faum hat eins angelegt, fo bringt ein gewaltiger Saufen von Lastträgern, Fuhrleuten und Butreibern fur Birthehauser, Eisenbahnen und Dampfboote mit folchem Ungeftume und wilbem Larme ein, daß bie armen Auswanderer gang verblufft bafteben und nicht wissen, was fie anfangen follen. Schon bei biesem erften Tumulte verschwinden manche Effetten, Roffer u. bergl. Bon ba an bis zu seiner Niederlaffung fommt ber Einwanderer nicht mehr aus ben Sanden ber Schurfen; benn bas Bafthaus, ber Bahnhof, bas Dampf= und Kanalboot find nicht mit einzelnen, sondern mit gangen Banden von Galgenvögeln besett, welche mit unergründlicher Industrie ihre Opfer prellen und ausplundern. Am ärgsten ergeht es ben armen Ginmanberern bei ihrer Beiterbefor-

Die Baffage : Bureaur ber Gifenbahnen, ber Ranal : und Dampfbootlinien halten eine Menge Matler ober Butreiber (runners), welche fehr hoch besolbet werben, aber nebstbem bie Immigranten auf bas Unverschämtefte betrügen und prellen. Diefe burchtriebenen Bauner wiffen fich burch Lift und Schlauheit bas Bertrauen ber rathlofen Leute zu erzwingen, und nehmen von benselben bas Doppelte und Dreifache bes bestehenben Fahrpreises für Personen und Gepack; und wenn die Arglosen meinen, für die ganze Linie, welche fie befahren wollen, bezahlt zu haben, werden fie auf einer 3mis schenftation zur Erlegung abnlicher Betrage gezwungen, und fie muffen fich brein fugen, wollen fie mit ihren Effetten nicht am Bahnhofe zurückgelassen oder vom Dampf oder Kanalboote über Bord geworfen werden. So liefern die Runnerbanden von New Dork bie Betrogenen zum abermaligen Betruge jenen von Albany ober Buffalo zu. Die Immigranten aus England und Irland verftehen wenigstens die Landessprache, aber die Deutschen find völlig rathlos und verlaffen. Die Runner find aber Deutsche, welche ihre Landsleute so ausplundern. Alle Gesetze und Verfügungen der Regierung und ber Stadtbehörben, fo zwedmäßig und ftrenge fie auch erscheinen mögen, haben gegen Dieses Raubsystem nur wenig ver= mocht. Die Bahl und bie Macht biefer Banben ift zu groß, ber Rlager richtet nichts aus; ein Loafer (vergl. Rr. 27) wird von seinen Consorten ungestraft aus ben Sänden ber Gerechtigkeit burch falfche Eibe ober Bewalt befreit. Die hafenftabte von Teras, Galveston und Indiannola bieten biesem Raubgefindel noch zu wes nig Erwerb, und man ift vor ihm ba noch ziemlich sicher.

- 2. Das ungefunde Klima von Amerifa follte weit mehr in Rechnung gebracht werben, als es gewöhnlich geschieht (vergl. Nr. 8 und 9), ba baffelbe ben Eingewanderten mahrend ben erften Jahren ihres Dortseyns schwere Kranfheiten und Bielen ben Tob bringt. Auch die Arbeit fällt bort aus klimatischen Ursachen viel schwerer als in Deutschland. Wie ungenügend und theuer die ärztliche hilfe trop ben vielen Aerzten in Amerifa ift, wurde früher bemerft (vergl. Mr. 28.)
- 3. Der Deutsche ift in Amerika ein vollständiger Fremb= ling, Alles ist ihm da fremb: bas Land und sein Klima, Sprache,

Befete, Sitten. Es ift wohl zu erwägen, was es heiße: in einen fo fernen Lande Frembling feyn. Der Deutsche ift in Amerika noch bagu ein verachteter Frembling, ber gar oft ben Spottnamen dutchman (fpr. Dotidmen; Sollander, Deutscher) horen muß, wenigstens fo lange, bis er geläufig englisch sprechen fann. Es ift schauberhaft, was fich beutsche Einwanderer auf ben Dampf= und Kanalbooten von Amerifanern, Irlandern und Englandern muffen gefallen laf-3ch war mehr als einmal Augenzeuge, wie beutsche Einwanberer von bem amerikanischen Rapitain ober Steuermanne mit furchterlicher Brutalität, Fußftogen und bergl. jum Solztragen vom Ufer auf bas Boot gezwungen wurden, obichon fie ihr Fahrgelb richtig bezahlt und feine berlei Berpflichtung übernommen hatten. Nur wo die Deutschen in Mehrzahl angestebelt sind, hat der neuangefommene gandomann nach ben überstandenen Dubfalen ber Reise ein erträglicheres Loos zu erwarten; Die Amerikaner pflegen ihr Betragen gegen ihn erft zu andern, wenn er bereits amerifanis firt ift. Das viele Gefindel, was in fruherer Zeit aus Deutschland mit nach Amerika gekommen ift, hat ben beutschen Ramen fehr in Mißfredit gebracht.

- 4. Die Unterrichtsanstalten sind in Amerika entweder sehr mangelhaft und theuer, oder sie fehlen ganz. Eltern können ihren Kindern baher die nöthige Ausbildung nur mit großen Opfern verschaffen, oder muffen sie im Falle bes Unvermögens, was häusig ist, gewissermaßen verwildern lassen (vergl. Rr. 28).
- 5. Die Befriedigung des religiofen und firchlichen Bedürfnisses unterliegt nicht geringen Schwierigkeiten. Die Kirchengemeinden muffen sich ihre Kirchen selbst dauen und erhalten, und ihren Priestern die nöthigen Subsistenzmittel gewähren, was um so schwerer ist, da so vielerlei Consessionsverwandte unter einander wohnen (vergl. Nr. 32). Diejenigen, welche sich von aller kirchlichen Gemeinschaft lodzählen, um die Beiträge zu ersparen, sind dann von ihren Glaubensgenossen und von den Amerikanern allgemein übel angesehen.
- 6. Die Mehrzahl ber nach Amerika auswandernden Deutschen ift Willens, dort durch Landwirthschaft ihr Fortkammen zu suchen. Das hat schon beim Ankause von Realitäten seine Gefahren und

Schwierigkeiten (vergl. Nr. 40). Der Preis bes Bobens ist in Rücksicht auf bas Erträgniß nicht so gering, wie man ge-wöhnlich glaubt (vergl. Nr. 39). Eine Farm auf wüstem Grunde einzurichten, ist für den Neuangekommenen eine fast unlösbare Aufsgabe (vergl. Nr. 38). Das Leben eines nordamerikanischen Farmers ist keineswegs so beneidenswerth, als Manche meinen (vergl. Nr. 41). Wo die Arbeit so theuer, die landwirthschaftlichen Probukte so wohlseil sind, da kann nur der bestehen, der selbst arbeiten kann und will, und fremder Hände nicht bedark.

7. Wer etwa die meistens vom Bolke gewählten Beamten in den Bereinigten Staaten für sehr amtstreu halten will, der mag sehen, wie er folgende Episode mit seiner Ansicht in Einklang bringe: Im Herbste 1850 wurde das Eisenbahn-Depot zu Detroit im Staate Michigan in Brand gesteckt. Man hatte schon längst Grund zu der Bermuthung, daß eine zahlreiche Räuber- und Mord-brennerbande in der Gegend bestehe. Durch die umsichtigen und wohlberechneten, wenn auch kostspieligen Bersügungen der Eisen-bahngesellschaft gelang es, 39 Mitglieder dieser Bande sammt ihrem Ansührer Dows einzubringen; unter diesen besanden sich: 1 Distrists-richter, 3 Friedensrichter und 4 Konstabler; noch andere Beamte sollen durch das mit den Berbrechern gepstogene Berhör schwer compromitirt worden seyn.

Das waren etwa bie wichtigsten Uebelstände, welche gegen bie unter Rr. 49 gemelbeten Bortheile Nordamerikas in bie Waagsschale zu legen find, und bei ernstlicher Betrachtung bie parabieskische Borstellung von Amerika bei Bielen herabstimmen können.

# 51. Ungunftige perfonliche Gigenschaften und Berhaltniffe zur Auswanderung.

Ich wurde seit meiner Ruckehr aus Nordamerika von sehr Bielen um Auskunft über die bortigen Berhältnisse und um Rath betreffs ihrer projektirten Auswanderung bahin angegangen. Kaum ber vierte Theil berselben war nach den persönlichen Eigenschaften und Berhältnissen so beschaffen, daß ich ihnen mit einiger Beruhi-

#### . .: ten Bereinigten Statten.

nen fennte. Ich fant bei ben be vedenfeiche Umfande: Bergere Conflitution ober eine

2.. Auswanderer nach Emerifa be-

at, bie ibm mit ibrer Arbeit an bie feine gereiblide Wirffamfeir und

mit ben Jahren ihre Krafte sur Birnd nicht fruber so viel erwerben, um
in zu können: haben sie ein bedeuteniwlant hinüber aelracht, so mar ihr:
benn ohne Gewerh lebt man in Ames
iva, besonders wenn man Bedienung
ben braucht, ober Beauemtichkeit und
in kann.

ter Arbeit bei Tenjenigen, welche ten beitemmen juden. Sewohl tie land inchungen ter meinen Hantwerfer unt ben fich tem Wahne bin, tag fie fich wohnen ober gar tieselbe erlernen wer wenig gearbeitet haben. Wer nicht von Arbeiten anhaltent verrichtet hat, tem tann um so mehr an Kraft unt Geschickten sich als in Deutschlant, er wirt gewis Lebeitsmann. Diejenigen, welche in Schusienst mit Etubenügen ihre Jugentjahre bert eine sehr leitente, mitunter erbarms

:, Gewohnung an ein beauemes fintet man auch in ten großen Statten und Genuffe, welche euroraiste

ς ι **f**.

iù La Hauptstädte bieten, so sind sie baselbst nur für Wenige, für Reiche, zu welchen deutsche Auswanderer nicht zu gehören pflegen. Selbst die Genüsse des gemeinen Bürgers stehen in Amerika nicht der Mehrzahl zu Gebote. Für so manche Entbehrungen wollen sich Biele durch den Whisky entschädigen, was der Weg zum sicheren Berderben ist.

6. Mittellosigfeit. Wenn auch die Ueberfahrt fammt Beföstigung für einen einzelnen Auswanderer nur 50 Thaler beträgt. so muß man fur die Landreise hier und in Amerika wenigstens eben so viel rechnen. Dieser Betrag ift gerade fur Diejenigen, welche in Amerifa bie meifte Aussicht auf eine Berbefferung ihrer Lage hatten, unerschwinglich. Der handwerker, auch wenn er sein Gewerbe bort nicht felbstftanbig betreiben, fondern in großen Bertftatten und Fabrifen arbeiten will, muß oft noch eine weite Landreise machen, um fich die fur ihn geeignetsten Bunfte aufzusuchen, und bedarf, vorzüglich wenn er Familie hat, eines nicht unbebeutenden Geldbetrages. Selten findet Giner in ber Nahe bes Lanbungeplages, wo Alles ichon mit Arbeitern überfullt ift, Beichaftigung; fehlen ihm jur Beiterreife Die Mittel, fo gerath er in Berlegenheit und Noth, muß seine etwa mitgebrachten Effekten für einen Spottpreis verfaufen, ober fich gludlich ichagen, wenn er nur für ben niedrigsten Lohn irgend eine Beschäftigung findet, ber ihn und seine Familie faum vor hunger fcutt. fich auf Landwirthschaft verlegen wollen, durfen ohne Kapital nicht nach Amerika kommen, außer Jemand ist jung, fark und arbeitsluftig, und will fich im Dienste ober burch Tagarbeit bie Mittel jur Gelbstftanbigfeit erft erwerben, mas gwar nicht leicht, aber sicherer ift, als gleich mit bem mitgebrachten Belbe eine unabhängige Stellung einzunehmen. Man hört fo oft bie Frage: "Wie viel braucht man, um in Rordamerika mit Landwirthschaft feine Subfifteng ju grunden?" Sierauf laßt fich im Allgemeinen nichts Bestimmtes antworten, ba Alles auf perfonliche und lokale Eigenschaften und Berhältniffe ankommt. Gine Familie, bie aus arbeitefähigen, genugfamen und einmuthig gufammenwirkenben Gliebern besteht, bringt sich ohne bebeutenbe Gelbmittel burch; wer bagegen ohne ober mit einer zur angestrengten Arbeit nicht fähigen ober geneigten Familie nur burch fremde Arbeit Landwirthschaft betreiben will, kann nicht genug Gelb mit nach Amerika bringen.
Bergl. Rr. 38 bis 42 incl.

### 52. Bo ift es für Deutsche in Rordamerika am beften in Rudficht auf Landwirthschaft?

Wenn auch vorläufig die Vereinigten Staaten von Rotdamerika unter allen Ländern, wohin sich europäische Auswanderer zu wenden pflegen, den zur Auswanderung geneigten Deutschen noch die meiste Aussicht auf ein erträgliches Fortkommen, in einzelnen Fällen sogar auf eine Verbesserung ihres Looses darbieten: so ist doch die Frage: "Nach welchem Theile der Vereinigten Staaten sollen sich deutsche Auswanderer begeben?" immer sehr verschieden beantwortet worden, weil dießfalls individuelle Erfahrungen, Ansichten oder Interessen das Urtheil begründeten oder modisigirten.

Der größte Strom ber aus Guropa anlangenden Einwanderer, auch ber Deutschen, ergießt fich von Rew Dork aus in die weft lichen Staaten und Gebiete: Michigan, Bisconfin, Illinois und Jowa. Auch Amerifaner aus ben öftlichen Staaten wandern bahin, so wie nach Texas, Californien und Oregon. Durch bie Auswanderung ber Letteren nach bem Beften ift in manchen Begenden ber östlichen Staaten wieber Blat geworben, wo ber Boben burch bie amerifanische Aussaugungemethobe ziemlich ents fraftet und im Erträgniffe wie theilweise im Breise gesunken ift. Durch beutsche Bewirthschaftungsweise mit Düngung laffen fich solche Grunde aber leicht und bald wieber in tragbaren Stand versepen, und fie haben bann bei ben etwas befferen Berbindungsmitteln und anderen Bortheilen vor ben gelbarmen wuften weftlichen Regionen, wo die Ansiedler größtentheils noch mit ben barten Anfangen ber Rultur, ohne vorwarts ju fommen, fich jahre lang abmuhen, für Deutsche ben Borzug. Der weftliche Theil

ber Staaten New York, Pennsplvanien und Birginien scheint für ben beutschen Betrieb ber Landwirthschaft am geeigenetsten unter allen Theilen ber Union. Am Alleghanne Flusse im westlichen Pennsplvanien erinnern die grünen, von vielen Bächen durchschnittenen Wiesen zwischen waldigen Anhöhen, die blühene ben freundlichen Städte, die zahlreichen Farmen mit hohen Scheuern und den Düngerhausen auf den Feldern lebhaft an Deutschland.

Der junge große Staat Texas fam burch ben 1844 ins Leben tretenben "Mainzer Berein zum Schute beutscher Auswanberer" als Auswanderungsziel in Aufnahme. Berfiel auch Diefer Berein balb einem chronischen Siechthume, bas ein ruhmlofes Ende andeutete: fo hat er boch bas Verbienft, einen Rolonisations= punkt für beutsche Auswanderer aufgefunden zu haben, der trop allen nachtheiligen Berichten und Warnungen bagegen mehr und mehr Deutsche anzieht. Nordweftlich von San Antonio, Neubraunfels und Austin, wo die höhere Bergregion beginnt, dehnt fich eine fehr große, erft an ber angebeuteten unteren Linie, und amar meift von Deutschen besiedelte Begend aus, welche in Sinficht auf gefunde Lage, Preis bes Bobens, Absat ber Landwirth= schaftsprodutte und Gelegenheit zur freien Prairie = Biehzucht auf jeben Fall eine gunftige genannt werben muß. Rur in ben ungesunden südlichen und südöftlichen Theilen von Texas foll ber Deutsche fich nicht niederlaffen, so fruchtbar ba auch ber Boben fenn mag.

Nach Californien und Oregon wandern meistens Abenteurer und Berbrecher.

#### 53. Bemerkungen für auswanderungsluftige Gewerbsleute. Bergl. Nr. 43.

Tüchtige Handwerfer haben in Nordamerika einen ansehnlichen Berdienst; aber nicht jeder deutsche Professionist darf erwarten, daß er bort sogleich seine Arbeit überall so hoch werde verwerthen könen; es ist hierbei Manches zu bemerken:

Proben zu bestehen haben, bevor sie bort zu einem ihren Erwartungen entsprechenden Wohlftande gelangen.

Ich habe in allen Erwerbszweigen unzufriedene Deutsche in Nordamerika gefunden, am wenigsten aber unter den weiblichen Individuen, welche ats Dienstmädchen dorthin gewandert sind, versgleiche Nr. 42. Solche sinden überall Unterkommen und gute Beshandlung, einen viel leichteren Dienst als in Deutschland, und wenn sie sich dessen würdig beweisen, oft schon binnen Jahresfrist annehmsbare Gelegenheit zum Heirathen; selbst Amerikaner nehmen wohlgessittete deutsche Mädchen gern zu Frauen, weil sie thätiger sind, als die Amerikanerinnen, und in Ansehung der Bedienung und des Lurus weniger Ansprüche machen.

#### Unmerfung.

Bon beutschen Kunftlern finden Organisten noch dann und wann bei Kirchen eine gute Anstellung. Concertisten machen in der Regel wenig Glück. Musiklehrer mussen der englischen Sprache kundig seyn, um auf Berdienst rechnen zu können. Portraitmaler sinden allenfalls in großen Städten Beschäftigung. Außer den Aerzten, welche sich auf Marktschreierei verstehen, haben deutsche Gelehrte als solche wenig zu hoffen. Ein Astronom wurde ohne anderweitigen Erwerd verhungern mussen, wenn er auch die Parallaren von allen Firsternen und sede Woche ein Paar Plancten entdeckte.

€@@<del>3</del>

6 Doll.; in Deutschland wurde man kaum so viele Groschen bafür bezahlen, wenn man sich auch mit einem solchen Logis besynügen wollte. Aerztliche Hilfe, die sehr oft gebraucht wird, und Schulunterricht für die Kinder stehen sast in demselben Preissverhältnisse.

Die stabilen städtischen Gemeindeabgaben sind gar nicht unbedeutend; dazu kommen noch die außergewöhnlichen. Größere und
kleinere Städte in den Vereinigten Staaten sind meistens noch sehr
jung, da sehlt es denn immer an sehr vielem, was aus den Mitteln der Einwohner hergestellt werden muß: öffentliche Gebäude, Pflaster, Brücken, Wasserleitungen u. s. w.; dazu muffen die Bürger so beträchtliche Beiträge leisten, daß die eingewanderten Deutschen sich anfänglich davor entsehen. Dazu kommen noch die Beiträge für kirchliche Angelegenheiten. Dörfer wie in Deutschland,
wo sich Gewerbsteute anfässig machen könnten, gibt es nur wenige, und auch diese verwandeln sich sehr bald in Städte.
Wo nur einzelne Farmen weit von einander entsernt stehen,
da hat der Gewerbsmann natürlicher Weise keinen Verdienst zu
hoffen.

Wenn man diese und ähnliche Verhaltnisse richtig in Rechsnung bringt, so schrumpft der hohe Verdienst bedeutend zusammen. Wer sich in Deutschland täglich 30 Kr. Conv. M. verdient und in Amerika nur auf 1 Doll. rechnen kann, der erzielt durch die Ausswanderung dahin keinen andern materiellen Gewinn, als daß er dort eine bessere Kost genießt.

3. Manche auswandernde Handwerker versehlen dort ganz die Gegend, wo sie ihr Gewerbe mit Vortheil betreiben könnten, und gerathen in solche, wo sie kein genügendes Material zum Betriebe ihres Gewerbes sinden, wo man sie gar nicht braucht oder ihre Erzeugnisse besser und billiger aus den Kaufläden bezieht. Wenn Weber, Gürtler, Steinmeher u. a. nach Teras oder Wisconsin gehen, so werden sie mit ihrem Gewerbe nichts verdienen. Es ist zum Erstaunen, wie so ganz unbekannt mit den dortigen Erwerbsverhältnissen Manche nach Amerika auswandern. So fragte mich ein eben eingewanderter deutscher Jäger in Atbany, ob ich nicht wisse, wo er als Jäger oder Forstmann eine gute An-

ftellung bekommen könne? und er verwunderte fich sehr, als ich ihm bedeutete, daß in der ganzen Union kein angestellter Jäger ober Forstmann eriftire.

- 4. Biele Handwerker können ihr Gewerbe in Amerika gar nicht selbstständig betreiben, sondern mussen in den betreffenden großen Berkstätten und Fabriken Beschäftigung suchen, wo alle Artikel durch mechanische und andere Bortheile wohlseiler und besser erzeugt werden; dahin gehören unter anderen: Lammsmacher, Färber, Beber, Raschinisten, Gürtler und Branntweinsbrenner.
- 5. Jene Handwerfer, welche in Amerika ben Meister zu spielen, aber nicht selbst zu arbeiten gebenken, mogen erwägen, aß seber Geselle bort eben so gut Meister seyn, und bas Gewerbe auf eigene Faust betreiben kann, wenn zum Betriebe besselben gnicht ein bedeutendes Kapital erfordert wird.
- 6. Ohne Kenntniß ber Sprache und Berhältniffe bes Landes ist es schwierig und gefährlich, sich in ein größeres selbstständiges Geschäft einzulaffen. Wer sich in Ansehung der Bezugsquellen und Absahwege nicht selbst zu rathen weiß, sondern sich auf Ansbere verlassen muß, wird in dem spekulativen Amerika immer den kurzeren ziehen. Bon Reueingewanderten gegründete Untersnehmungen haben immer bald ihr Ende gefunden, aber mit dem Berluste des darin angelegten Kapitals. Zeder Gewerds- und Geschäftsmann muß in Amerika wieder zuerst Lehrling seyn, wer sich dessen überheben zu können glaubt, kann in Amerika sein Fortsommen nicht sinden.
- 7. Die verschiedenen Professionen gewähren ben auswarbernden beutschen Gewerbsleuten in Nordamerika nicht ein gleich sicheres Unterkommen und einen gleich guten Berdienst.

Am sichersten, wenn auch nicht unmittelbar in ben Hafenstädten, wo sie landen, sinden folgende ihr Untersommen und einen Berdienst von 1 bis 2 Dollars des Tags, in besonders gunstigen Berhältnissen ausnahmsweise zuweilen noch etwas mehr: Buchsenmacher, Schmiede, Klempner, Schlosser, Uhrmacher, Bagner, Tischler, Zimmerleute, Schneider, Barbiere, Sattler, wenn sie zugleich Riemer find, Schankwirthe, unter welchen es fehr viele Deutsche gibt, die sich sonft mit nichts zu ernähren wissen.

Folgende können nur in den öftlichen Staaten in größeren Städten oder deren Rahe auf einen mit den vorigen fast gleichen Berbienst rechnen: Zuderbäcker, Bierbrauer, Branntweinbrenner, Mahlsmüller, Färber, Seifensieder, Faßbinder, Drechsler, Maschinenbauer, Maurer, Steinmeger, Ziegelstreicher, Feilhauer, Gürtler, Gärtner, Gerber, Papiermacher, Schuhmacher, Hutmacher, Seiler, Töpfer, welche selten gebraucht werden, Bergleute müssen die Bergwerke, Glasmacher von Philadelphia aus die Glashütten aufsuchen. Die Arbeiter in den Baumwollspinnereien und Webereien, wozu meisstens Kinder verwendet werden, verdienen wenig, und sehr viele sind seit einiger Zeit entlassen worden, weil die Baumwollmanusakturen ins Stocken gerathen sind.

Wenig Aussicht auf Erwerb haben: Kaufleute, Bader, außer in beutschen Gegenden, Tuchmacher, Buchhandler, Buchbruder, Buchbinder.

Keine Beschäftigung sinden: Goldarbeiter, Handschuhmacher, Leinweber, weil ihre Erzeugnisse aus Europa kommen; ferner Glaser, weil die Scheiben, welche der Tischler einsett, schon in der Fabrik von bestimmten Größen geschnitten werden; Ragelschmiede, weil allerhand Rägel mit Maschinen in Fabriken sehr wohlseil versertiget werden; endlich Jäger und Forstwächter, weil Jedermann jaget, wo es noch etwas zu jagen gibt, und Niemand an Korstultur oder Bewachung des Waldes denkt.

Mögen auswanderungslustige Gewerbsleute diese Bemerkungen wohl beherzigen, und sich ernstlich prüsen, ob sie von den Rr. 51 angeführten zur Auswanderung ungunstigen persönlichen Eigenschaften und Verhältnissen frei sind, damit sie sich nicht unbedachtsam zu diesem überaus wichtigen Schritte entschließen, und nicht von eitlen Hoffnungen geblendet, ihr eigenes und der Ihrigen Wohl leichtsinnig aufs Spiel sehen, was sie nur zu bald und schmerzlich wurden zu bereuen haben. Selbst Diesenigen, welche ein für Amerika geeeignetes Gewerbe und die erforderlichen persönlichen Eigenschaften besitzen, werden manche Gesahr und harte

Proben zu bestehen haben, bevor fie bort zu einem ihren Erwartungen entsprechenben Wohlstande gelangen.

Ich habe in allen Erwerbszweigen unzufriedene Deutsche in Rordamerika gesunden, am wenigsten aber unter den weiblichen Individuen, welche als Dienstmädchen dorthin gewandert sind, versgleiche Rr. 42. Solche sinden überall Unterkommen und gute Behandlung, einen viel leichteren Dienst als in Deutschland, und wenn sie sich dessen würdig beweisen, oft schon binnen Jahredstrift annehmebare Gelegenheit zum Heirathen; selbst Amerikaner nehmen wohlgestittete deutsche Mädchen gern zu Frauen, weil sie thätiger sind, als die Amerikanerinnen, und in Ansehung der Bediemung und des Lurus weniger Ansprüche machen.

#### Anmerfung.

Bon deutschen Kunftlern sinden Organisten noch dann und wann bei Kirchen eine gute Anstellung. Concertisten machen in der Regel wenig Glud. Musiklehrer mussen der englischen Sprache kundig seyn, um auf Berdienst rechnen zu können. Portraitmaler sinden allenfalls in großen Städten Beschäftigung. Außer den Aerzten, welche sich auf Marktschreierei verstehen, haben deutsche Gelehrte als solche wenig zu hossen. Ein Aftronom wurde ohne anderweitigen Erwerb verhungern mussen, wenn er auch die Parallaren von allen Firsternen und sede Woche ein Paar Plancten entdeckte.

10.01

### Anhang.

# Münzen, Maasze und Gewichte der bereinigten Staaten.

### Münzen.

|         |                              |        | <b>&amp;</b> 0 | lb.   |      |              |            |             |        |    |  |  |
|---------|------------------------------|--------|----------------|-------|------|--------------|------------|-------------|--------|----|--|--|
|         | 1 Eagle — 10 Dolla           | ırs .  |                |       | . 20 | િં.          | 40         | Kr.         | Conv.= | M. |  |  |
| 1       | & Eagle == 5 =               |        |                |       | . 10 | =            | 20         | =           | =      |    |  |  |
|         | 4 Eagle = 21/2 =             |        |                |       |      |              |            |             | 3      |    |  |  |
| N       | eue Goldstücke zu 20         | D      |                |       | . 41 | =            | <b>2</b> 0 | =           | 3      |    |  |  |
|         | dito 1                       | ۶.     |                |       | . &  | •            | 4          | =           | *      |    |  |  |
| Silber. |                              |        |                |       |      |              |            |             |        |    |  |  |
|         | 1 Dollar == 100              | Cent   | ß              |       | 2    | Fl.          | 4          | <b>K</b> r. | Conv.= | M. |  |  |
|         |                              |        |                |       |      |              |            |             | =      |    |  |  |
| 1       | D. = 25                      | =      |                |       |      | = 3          | 31         | =           | 3      |    |  |  |
| 1/      | $\mathfrak{D}$ . (dime) = 10 | =      |                |       |      | = ]          | 121/2      | <b>'</b> =  | ,      |    |  |  |
|         |                              |        | Rup            | fer.  |      |              |            |             |        |    |  |  |
|         | 1 Cen                        | ıt =   |                | •     | Cons | 0.= <b>W</b> | <b>?</b> . |             |        |    |  |  |
|         | Geltur                       | ıg eir | niger (        | rembe | n Mü | nzen.        | ,          |             |        |    |  |  |
|         |                              |        | Øυ             | lb.   |      |              |            |             |        |    |  |  |
| 1       | englische Guinee             |        |                |       |      |              |            | 5 D         | ou. 10 | C. |  |  |
|         | Doppel-Louisd'or, 10         |        |                |       |      |              |            |             |        |    |  |  |
|         | Braunschweig,                | Sad    | hen .          |       |      |              |            | 7           | • 60   | •  |  |  |

| 1 einfacher Louisd'or                               | 3                                     | Doll.                        | 80           | ໕.               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 1 preußischer Doppel-Friedrichod'or                 | 7                                     | =                            | 95           | ; <b>,</b>       |
| 1 französischer Doppel-Napoleoneb'or (40 France)    | 7                                     | *                            | 70           | =                |
| 1 frangösischer einfacher Napoleonsb'or (20 Francs) | 3                                     | =                            | <b>85</b>    | ;                |
| 1 öfterreichischer Doppel-Dufaten                   | 4                                     | ;                            | <b>5</b> 8   | 5                |
| 1 öfterreichischer einfacher Dufaten                | =                                     | <b>2</b> 9                   | =            |                  |
| Silber.  1 österreichischer Species-Thaler          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 95<br>68<br>Staater<br>und ( | n ei<br>Bult | :<br>nen<br>)en= |
|                                                     |                                       |                              |              |                  |

#### Maaße.

#### Längenmaaß.

- 1 englische Meile = 8 Furlongs = 8481/, öfterreichische Rlafter.
- 1 Furlong = 40 Poles ober Roods.
- 1 Pole = 51/2 Darbe.
- 1 Yard = 3 Fuß.
- 1 Fuß = 12 Boll = 11 öfterreichische Boll und 7 Linien.

#### Flächenmaaß.

- 1 Quadratmeile = 640 Acres.
- 1 Acre = 4 Quabrat= Roobs = 1119 öfterreichische Quabrat= Klaster.
- 1 Quadrat=Rood = 40 Quadrat=Poles.
- 1 Quabrat-Pole = 30 1/2 Quabrat-Yarbs.
- 1 Quadrat=Yard = 9 Quadrat=Fuß.
- 1 Quadrat=Fuß = 144 Quadrat=Zoll = 1331/4 öfterreichische Quadrat=Zoll.

#### Trodenes Maag.

- 1 Laft = 10 Quarters = 47 1/2 öfterreichische Megen.
- 1 Quarter = 2 Cooms.
- 1 Coom = 4 Bufhel.
- 1 Bushel \_ 4 Beds.
- 1 Bed = 2 Gallonen.
- 1 Gallone = 8 Pints.
- 1 Pint = 34 1/12 Kubit-Zoll.

#### Weinmaaß.

- 1 Pune = 11/2 hogshead = 9 öfterreichische Eimer und 27 Maaß.
- 1 Hogshead = 11/2 Tierce.
- 1 Tierce == 13/4 Barrels.
- 1 Barrel = 311/2 Gallonen.
- 1 Gallone = 4 Quarts.
- 1 Quart = 2 Pints.
- 1 Pint = 283/4 Kubif-Zoll.

#### Biermaaß.

- 1 Butt = 2 Hogehead = 6 öfterreichische Eimer und 32 Maaß.
- 1 hogshead = 2 Barrels.
- 1 Barrel = 4 Firfins.
- 1 Firfin = 8 Gallonen.
- 1 Gallone = 2 Pints.
- 1 Pint = 35 1/4 Kubif-Zou.

#### Gewichte.

Trongewicht (für Gold und Silber).

- 24 Gran = 1 Dradyme.
- 20 Drachmen = 1 Unze.
- 12 Ungen = 1 Pfund.

#### Handelegewicht.

- 16 Drachmen = 1 Unze.
- 16 Ungen= 1 Pfund.

```
112 Pfund = 1 Bentner, hundredweight.
```

20 Hundredweights = 1 Tonne.

100 Pfund Handelsgewicht = 90,00 Pfund Bollgewicht.

#### Apothefergewicht.

20 Gran = 1 Scrupel.

3 Scrupel = 1 Drachme.

8 Drachmen = 1 Unge.

12 Ungen = 1 Pfund.

#### Berbefferungen.

```
Seite 7 Zeile 1 v. o. statt — ihr — ihre.
     23
                      - Juni — Jan.
              6 v. u.
     34
                       - unaufgebrochenen - neuaufgebrochenen.
             10 v. u.
                          — Folge — Folgefrankheit.
— F — T.
     43
              9 v. o.
     60
             Anm. 1)
     64
              2 v. u.
                          - nur - nun.
              3 r. u.
     81
                          - Alecs - Alces.
     82
             16 v. o.
                          — Er — Es.
     92
              8 v. u.
                          - 3. - F. Romer.
   111
              8 v. u.
                          — am — an.
                       =
    120
              5 r. o.
                          — Johson — Johnson.
         =
    148
              5 v. u.
                          — nu — nur.
         5
                       3
    159
             18 b. o.
                          — chabet — schabet.
         =
                       :
    165
                          — un — und.
         =
              1 v. u.
                       5
    198
              8 b. o.
                          - bewachte - bewahrte.
                       =
    224
              2 v. u.
                          - el in bie lette Beile verrudt.
         =
                       =
    235
             17 v. o.
                          - Reifepoft - Reitpoft.
         =
                             nach bem Borte: "Union" ift einzuschalten: "ur
   243
              7 b. o.
                             ber einzelnen Staaten."
             17 b. u. =
 247
                          - auch - noch.
 248
             10 b. o. =
                          - berpflangte - verpflangten.
                      - weniger — wenigen.
- bennoch — barnach.
 252
             9 v. o. =
 280
         = 15 v. u.
 288
         = 14 u. 20. v. o. statt Such — Sech.
```

**-99** 



